

### Bedingungen.

Das Abonnement, auf beutsche Bucher fur ein ganges Jahr wird vorausbegablt mit

| Für ei  | n h | albes | Jahr   | mit |     |   |    |    | fr. |  |
|---------|-----|-------|--------|-----|-----|---|----|----|-----|--|
| Für ein | nen | Mon   | at mit |     | • : | _ | Ħ. | 45 | fr. |  |

Außer Abonnement befrägt das Lese= gelb für jeben Band täglich ..

11m vielfachen Migverständniffen vorzubeugen, er= lauben wir uns, bas verehrliche Lefepublifum barauf aufmertfam zu machen, bag fur bie frangofifchen und englischen Bucher ein besonberes Abon= nement befteht und gwar 'gu folgenben Bedingungen :

Für ein ganges Jahr werben vorausbezahlt

|     |                 |  |    | 9 | Ţι  | _ | IT. |
|-----|-----------------|--|----|---|-----|---|-----|
| Für | ein halbes Jahr |  |    | 5 | fl. |   | fr. |
|     | einen Monat .   |  | •. | 1 | fl. | _ | fr. |
| Für | 1. Band per Tag |  |    |   | fl. | 3 | fr. |

Beide Abonnemente find ftrenge gefchieben und fonnen fomobl im beutiden wie im frangofischen Abonnement nur bie babin geborigen Bucher abgegeben werben.

Derjenige, ber ein Buch auf irgenbeine Art verdorben ober beichabigt gurudbringt, ift verbunden ben Werth beffelben fogleich baar zu erfeten.

Die Bibliothek ift Morgens von 8 bis 12 und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr offen. Die übrige Beit aber, jo wie an Sonn= und Festtagen, bleibt felbe geschloffen.

## Jos. Lindauer'sche Leibbibliothek,

(Frauenplat Mro. 8.)



## Komische Bilder

aus bem

# Soldaten-Leben.



Bon

Otto Mofer.

Leipzig 1851.



Drud ber Joh. De foler'ichen Officin in Munden.

### vorwort.

Euch lieben Rameraden widme ich biefes Buchlein voller beiterer und ernfter Gefchichten aus bem Solbatenleben. Erinnert Ihr Euch noch ber Unterhaltungsabenbe, welche ich in ber Raferne eingeführt hatte? — Wenn ber alte Feldwebel Schmidt, nach bem heillosen Horngeschmetter und Trommelwirbeln ber Retraite in ben naben großen Rafers nen, unfere Mannschaften verlefen hatte, bann ftellte fich Giner nach bem Anbern in meiner Stube ein, und sobald bas Tabakscollegium beisammen war, begann bas Ergählen. Da habe ich Euch in bie heißen Sandwuften Afrifa's und in die ewigen Eisregionen ber Polargegenden geführt, ich fcilberte Euch das stahlgepanzerte Mittelalter wie die Selbenkampfe ber Reuzeit, ich erzählte Geschichten, daß Euch vor Lachen die Augen thränten und wieber andere, wo bie Rührung Gure Augen naßte, aber immer war es mein 3wed, neben ber Uns terhaltung Euch auch zu belehren. Ihr habt bas wohl erfannt, bent als ich aus Eurem Kreise

schieb, zurudzutreten in bas burgerliche Leben, ba habt Ihr mit bieberem Sanbebruck mir herzlich für bie Erzählungsabenbe gebankt.

Die Mehrzahl von Euch ist gleich mir aus bem Waffendienste geschieben, und hat fich einen eigenen heerd gegründet; aber gewiß benkt Ihr bei ber Erinnerung an Euer Solbatenleben auch an jene Abende, und erzählt wohl gar im traulichen Kreise ber Freunde so Manches, was Euch aus jener Beit im Bedachtniß geblieben. Ihr aber feht, daß auch ich noch freundlichst jener Abenbftunden gebente, fende ich Guch nebft meinem tamerabichaftlichen Grufe bies Buchlein mit luftigen Bilbern aus bem Solbatenleben. werbet fie gern lefen, bas weiß ich, und finben fie auch im größeren Bublifum eine gunftige Aufnahme, fo follt Ihr balb einen zweiten Band Ergahlungen als neues Lebenszeichen von mir erhals ten. Lebt mohl!

Leipzig im Juli 1851.

Der Berfaffer.



## Der Fahnenschmied.

Im Schlosse zu Warschau saß König August, der Starke genannt, und blickte mit verdrießlichem Gesicht hinab auf die lustig bewegte Stadt, die im Glanze des jungen Tages zu seinen Füßen lag. Da trat der Graf Flemming, General der sächsischen Cavallerie, leise in des Königs Gemach, blied aber, des Monarchen ungnädige Stimmung erkennend, mit einer ehrerbietigen Verbeugung in der Thure stehen, dis des Königs Blick zufällig auf die stattliche Gestalt seines Vertrauten siel und ein Wink ihn näher ries.

"Ah, Sie sind es, Flemming? Bei Gott, Uns liegt das gestrige Gelag noch in den Gliedern, auch sind Wir ärgerlich, daß diese polnischen Herren noch immer unbestegt sind im Kampse mit Humpen und Weinglas. Sollte man es glauben, daß Wir in Unserm Hofstaat nicht einen einzigen Deutschen haben, der es mit diesen polnischen Großsprechern ausnehmen könnte, nicht einen einzigen, und doch ist die Unmässsseit der Deutschen im Trinken sprichwörtlich geworden."

"Eure königliche Majestät wollen geruhen, Sich gnäbigst zu erinnern, daß blos die Starosten Wielo-polish und Nzewaskh unbestegt blieben, die Uebrigen wurden von den Generalen Khau und Wackerbarth, sowie von mir sehr balb hors de combat gebracht."

"Was Flemming? Sie? Sie waren ja schon beim sechsten ober stebenten Paßglase so betrunken, baß Sie in Unserer königlichen Nähe zu singen wagten, und burch Ihren Kammerbiener nur mit ber größten Mühe in Ihre Zimmer geschafft werden konnten, " lachte ber König.

" Eure Majeftat überschwengliche Gnabe - - - "

"Schweigen Sie!" unterbrach ber König heiter bes Grasen Entschuldigung, furz, zum Hauptangriff sind Sie nicht geschaffen. Auf ben Khau hatten Wir Unser ganzes Vertrauen gesetzt, aber auch er unterlag diesen polnischen Amphibien. Nein, Wir glauben nicht, daß unter den Cavalieren Unsers Hofes sich ein Mann besindet, der Uns die Freude machen wird, die polnischen Trinker zu domüthigen, und die von ihnen gesbotene Wette anzunehmen. — Wir werden den Auf mit nach Tresden zurücknehmen, daß wir nicht einmal ein Glas Wein zu trinken verstehen."

"Merdings besitzt ber Abel bes achtzehnten Jahr= hunderts nicht mehr die Trinksertigkeit seiner Ahnen," bemerkte der Graf, sich dem Könige einen Schritt nä= hernd, "bagegen sinden sich im Plebs noch Subjekte, die man als lebende Schläuche betrachten kann, und welche mit unersättlicher Gier einen Fluß austrinken wurden, wenn er mit Wein ober gebranntem Waffer angefüllt ware. "

"Glauben Sie, baß unter Unserer Dienerschaft, die Wir aus Sachsen mitbrachten, ein solches Subjekt sich befindet?" fragte ausmerksam der König. Wahrlich! und wäre er der geringste Unserer Diener, Wir wollten ihn zum Edelmann ernennen, wenn er die stolzen Polen niedertränke, gleich als hätte er in Unseren Diensten eine seinbliche Schanze erstiegen."

"In der Abtheilung der Kürafreiter, welche Eurer Majestät nach Warschau folgten, dient ein Fahnensschnied, ein Mensch von kolossaler Größe und angemessene Umfang, der alles Spiritudse in ungeheuren Massen vertragen kann, und noch nie betrunken gesiehen wurde."

"Flemming," rief heiter ber König, "Wir wünsschen, baß dieser Mann Uns morgen vorgestellt werbe. Wir selbst wollen ihn befragen, wie weit er mit ben Starosten zu konunen gebenkt. Jeht aber wollen wir die Gräsin Kosel überraschen, die das Gespann der Isasbellen, welches Wir ihr geschenkt, auf dem Wege nach Bileze versucht. Sie begleiten Uns, Graf!"

Der König brückte einen nut Febern geschnückten hut auf bas Haupt, rief ein herrliches Windspiel, welches auf einem Tabouret ruhte, ergriff eine Kleine Reitpeitsche und verließ, auf bes Grafen Arm gestützt, bas Gemach.

Am Tage nach bem eben erzählten Gespräche fanb sich im äußersten Borzimmer bes königlichen Palastes ein Mann ein, welcher burch seine ungeheure Größe und Wohlbeleibtheit unter ber Dienerschaft das größte Erstaunen erregte. Ein dicker Zopf von außerordentzlicher Länge hing weit über seinen Rucken herab, und ein mächtiger Schnauzbart schien eine Nase zu stügen, die, roth wie ein Biegelstein, weit aus dem Gesichte hervorragte. Der Mann trug die Unisorm der churssürsslich sächsischen Küraßreiter und ein auf seinen Aerzmel genähtes Huseisen von rothem Tuch verrieth, daß er ein Fahnen = und Kurschmied sei.

"Hört, meine charmanten Jungen! " sagte ber Schmieb, nachbem er ben breieckigen Sut auf einen Stuhl gelegt und die zwei letten Knöpfe seiner Unisorm geöffnet hatte, ich bin hierher bestellt, um auf Seine Excellenz ben Herrn Generallieutenant von Flemming zu warten. Der Teusel weiß, was er von mir will! Aber pot Wetter! Meister Froschlach hat mir meine Unisorm zu enge gemacht. Haben Sie nicht ein Gläschen Brannt-wein bei ber Hand, mein hübsches Jüngelchen?"

"Es thut mir leib, nicht bienen zu können, mein tapferer Gerr Don Quirote, " lachte ber angerebete Bage, " auch glaube ich, Euer Näslein glänzt roth genug, als bag noch Färbestoff nöthig wäre. "

"Ein hübscher, naseweiser Bengel," sagte wohlgefällig lächelnd ber Schmied. "Hätte ich die Ehre, Sein Vater zu heißen, so wollt' ich vermittelst eines spanischen Rohrs Ihm die Antwort ertheilen." "Berehrter Zwerg," suhr ber Page fort, "Seine königliche Majestät haben besohlen, baß Eure Ritter-lichkeit in ein inneres Vorzimmer gebracht werben, und Seine Ercellenz, ben Herrn Grasen, bort erwarten sollen. Wollen Dieselben Ihren zarten Leichnam meiner Obhut anvertrauen, so werbe ich bie Ehre haben, Sie zu führen."

"Das ift eine malitiose Kröte, " murmelte ber Schmieb, indem er dem Pagen in ein anderes Zimmer solgte. "Dieser Borzimmerling hat wahrlich ein Mundwerf wie das meiner seligen Katharina, die in einer halben Stunde die ganze dicke Hauspostille vorlesen konnte."

"Her, tapferer Ritter, habt Ihr zu warten, bis Seine Excellenz anlangen werben, sagte ber Page. Ieber Lärm, als Husten, Niesen, Schneuzen, Tanzen, Turnen ist verboten, damit des Königs Majestät, welche sich im britten Zimmer besinden, nicht gestört werden. Will Er den Rath eines ersahrnen Mannes annehmen, so hänge Er sich mit dieser Klingelschnur an jenem Nagel aus, und versuche zu schlasen."

Was? Aufhängen bu Blipfrote? fragte ber Schmied mit Donnerstimme, indem er seine hebebäumigen Arme nach dem erschrockenen Pagen ausstreckte. Dieser aber tauchte blipschnell nieder, und stürzte wie ein gejagtes Reh unter den Armen des Riesen hinweg.

"Ich bin zwar kein Greis, "nurmelte der Schnied, "aber von einem solchen dummen Jungen lasse ich mich auch nicht verhöhnen. Wäre er mir nicht entwischt, so wurde er durchgeprügelt, und hätte ich mir vom Kö-

nige felbst ben Spazierstock bazu borgen sollen. Aber was zum Genker mag in dieser kleinen, wohlriechenden Riste stecken, die so verloren in dieser Mauernische steht? Der Deckel ist nicht besestigt — Himmel! kleine Korbstaschen? Da nuß etwas Delikates d'rinn sein. Mit diesen Worten hatte sich der Fahnenschmied einer kleinen Kiste von Cedernholz genähert, den Deckel abgehoden und eine Korbstasche von ungewöhnlicher Korm herausgezogen.

"Ha! bu bauerst mich, aber bu bist verloren!" sagte mit vergnügtem Gesicht ber Schmied zu ber Flasche, indem er ein großes Taschenmesser mit daran besind-lichem Korkzieher aus der Tasche nahm, und mit großese Behendigkeit den Stöpsel entsernte. Dann sehte er die Flasche an den Mund, that einen Zug, der den halben Inhalt verschwinden machte, kniff die Augen zusammen, schnalzte mit der Zunge und leerte den Rest mit allen Zeichen eines unbeschreiblichen Wohlbehagens.

"D! wo mag bieser Trank gewachsen sein? Da will ich ewig in der Hölle sitzen, wenn ich mich von früh dis Abends mit solchem Himmelsthau benetzen kann. Nur noch etwas weniges stärker sollte er sein!" Mit diesen aus tiesster Seele herausgeseuszten Worten hatte der Kahnenschmied eine zweite Flasche hervorgezogen, und bohrte den Korkzieher in den wohlversiegelten Stöpsel ein. Darauf ging er mit der Klasche in der Hand im Zimmer auf und ab und überließ sich tiesen Betrachtungen über die Ungleichheit der Vertheis lung irdischer Güter, dis er durch die Ankunft des

Grafen von Flemming in feinem Nachbenken geftort wurde, ber ihn nach bem Bimmer bes Königs führte.

Mit einer tiefen Verbeugung trat ber Schmied in bes Königs Gemach, indem er zugleich mit bem rechten Fuße weit ausholte und ben Hut von ber Höhe bes Kopfes bis zur Fußzehe herab schwenkte. Mit Mühe nur konnte ber Monarch ben Ernst behaupten, als er bie brollige Riesensigur vor sich stehen sah, welche sich so ties verbeugt hatte, daß ber ungeheure Zopf nach vorn über ben Kopf herunterhing.

"Bie heißest bu, Fahnenschmied?" fragte ber König. "Beter Schenk aus ber Oberlausit, Guer Majestät zu bienen, königlicher Fahnenschmied und Pferbearzt im churfürstlichen Kürassierregiment Graf Flemming."

"Wir haben gehört, daß du ein starker Trinker seift," suhr der König heiter fort, "und du sollst eine Brobe deiner Kunst vor Uns ablegen. Gelingt es dir, zwei polnische Herren mit dem Bokale zu bezwingen, so gewinnst du nicht nur eine Wette von zweitausend Reichsthalern, welche genannte Herren demjenigen versprechen, der ihnen im Weintrinken überlegen ist, sondern es soll dir auch Unsere Gnade in hohem Grade zu Theil werden."

"Allerköniglichster Churfürst," sagte ber Schmieb, "ein Mann thut blos, was er kann. Wenn ich aber behaupte, daß ich sämmtliche Cavaliere an Euer Hochwohlgeboren Hose weber mit dem Glase noch mit dem Knittel in der Hand fürchte, so rede ich die reine Wahrheit. Ja, churfürstlicher König, ich kann allerdings zu jeber Tageszeit frühstücken wie sechs Zimmermeister zusammengenommen, und bas will etwas heißen. Soll benn ber Kampf gegen bie Herren in Branntweingeist vor sich gehen?"

Umsonst winkte General Flemming bem Schmieb, seine Rebseligkeit zu hemmen, dieser ließ sich aber nicht ftoren, sondern suhr fort:

"In Anbelang solchen Geistes hoffe ich in Beit von einer Stunde Eurer Majestät ganzen Sof zu meinen Füßen liegen zu sehen. Uebrigens ist es mir ganz gleich, auf was ich losgehe, es sei Kummel, Krause=munze — — "

Graf Flemming stand wie auf Kohlen, ber König aber unterbrach bes Fahnenschmieds Aufzählung sämmtlicher Branntweinarten durch einen Wink mit der Hand, worauf jener alsbald schwieg.

"Als Fahnenschmied kannst du natürlich nicht bei Unserer Abendtasel erscheinen," bemerkte der König. "Man wird die also ein Hoftleid anlegen, dir einen Orden auf die Brust hängen und dich mit einer Berücke bedecken. Darauf wirst du als sächsischer, eben angekommener Cavalier unter dem Namen — nun wie willst du heißen?"

"Kreuzschnabel, königlichster Churfürst, so heißt mein Better, ein Doctor in Altenburg. Die Kreuzschnäbel sind vor vielen hundert Jahren einmal abelig gewesen."

"Baron von Kreuzschnabel alfo, " fuhr ber König lachend fort. An ber Tafelunterhaltung kannft bu na-

türlich nicht Aheil nehmen, weil blese in französtscher Sprache geführt wird, deshalb beschästige bich blos mit Essen und nimm wegen des spätern Kampses nicht viel Wein. Beim Nachtisch geht der Becherkrieg an, woshei du blos zu trinken hast, und nur beim Butrinken à vous zu sagen brauchst. Doch der Herr Graf von Flemming wird dich schon instruiren.

Plötlich öffnete sich langsam die Thure bes Zimmers; leichenbleich trat ber lustige Bage herein und sank zitternd zu bes Königs Füßen nieber.

"Einsiedel?" suhr ber König erstaunt auf, "Sie wagen es, Unser königliches Binnner unaufgeforbert zu betreten, zu einer Beit, wo Wir Aubienz ertheilen?"

"Ach," seufzte ber Page, "mögen Eure königliche Majestät allergnäbigst zu besehlen geruhen, baß ich elenber Mensch sosort getöbtet werbe. Euer Majestät Gnabe ist auf immer für mich verloren, und ohne biese kann und mag ich nicht leben!"

"Was ist geschehen? reben Sie!" gebot ungebulbig ber König.

"Eure königliche Majestät wollen Sich gnädigst erinnern, daß auf Dero allerhöchsten Besehl die Kiste mit dem kostbaren italienischen Liqueur vor etwa zwei Stunden im dritten Vorzimmer geöffnet wurde. Die Kiste blieb bis zur Ankunft Seiner Excellenz des Herrn Kronmundschenken dort stehen, da Eure Majestät besahlen, daß Seine Excellenz eine Flasche in Höchstdero Kabinet bringen sollten, und jett — — "

"Nun ?" frug ärgerlich ber Ronig.

"Seine Excellenz ber Gerr Kronnundschenk liegen ohnmächtig neben ber Kifte, benn — fämmtliche Klasschen — find von einem tobeswürdigen Verbrecher ihsers Inhalts beraubt worden — find leer!"

"Sind leer?" wiederholte empört der König. "Sie melden sich sosort beim Hauptmann der Trabanten als Arrestant. Ha, man wagt es, sogar Unsere königlischen Zimmer zu bestehlen, die von einer Menge von Müßiggängern bewacht sind? Graf Flemming, lassen Sie den Hauptmann der Schloswache die strengste Unstersuchung anstellen, und wehe dem Tollkühnen, der Unsern königlichen Balast zum Schauplatz seines unserhörten Frevels machte!"

Kaum hatte ber Page bie Kifte mit ben Liqueur= flaschen erwähnt, als ber Schmied bis hinter bie Oh= ren erröthete und mit der Hand in die Tasche fuhr.

Mit großer Verlegenheit näherte er sich bem General Flemming, ber sich eben entfernen wollte, um ben Befehl bes Königs zu vollziehen, und brachte eine Hand voll Korkstöpfel zum Vorschein.

"Excellenz, Herr General," fagte er, biesem bie Korke hinreichend, "ich mag es nicht wagen, die kösnigliche churfürstliche Majestät mit einer Bitte um Berzeihung meiner Bergestlichkeit anzugehen. Als ich im Borzimmer Eure Excellenz erwartete, habe ich alserdings in der Zerstreuung mir etwas an einer kleinen Kiste zu schaffen gemacht, ohne jede unreine Abssicht; und in Betrachtung des Umstandes, daß ich die Tasche voll merkwürdig gesormter Stöpsel habe, jett

auch einen leisen Nachhauch auf ber Zunge zu fühlen glaube, muß ich fast annehmen, daß ich so unglücklich gewesen bin, mich in der Zerstreuung an den italientsichen Flaschen vergriffen zu haben.

"Was? bit haft also die sämmtlichen Flaschen Liqueur ausgetrunken?" frug erstaunt der König. Wähzend sein Blick über die zerknirschte Gestalt des Schmieds hinstreiste, sank er auf einen Lehnstuhl nieder und brach in ein herzliches Gelächter aus, das der Schmied mit einem verlegenen Grinsen begleitete.

"Ja Kerl, wir glauben jett, baß bu ben Staroften ben Sieg schwer machen wirst," rief lustig ber König. "Ha! wenn ber hohe Geber bas Schicksal bes kostbaren Marasquinos wüßte!" Und wiederum lachte ber König, baß ihm die Augen thränten.

"Eure churfürstliche Majestät werben hoffentlich einem Manne verzeihen, ber in ber Nähe von solch geinstigem Naß immer an Zerstreuung leibet," sagte ber Fahnenschmieb, bie Hand auf ben Magen legend und sich aus Leibesträften verbeugend.

"Es ist gut, Mann!" antwortete ber König, mit ber Sand nach ber Thure weisend. "Du wirst heute Abend noch Gelegenheit haben, die Unsere Berzeihung zu erwerben, setzt gehe und sage bei Unserer königlischen Ungnade kein Wort von Unserem Vorhaben mit bir!"

"Ich munsche Curer Majestät wohl zu speisen," sagte höslich ber Schmied, und stolperte mit einer Ber= beugung zur Thur hinaus. "Nun, Graf Flemming," wandte sich ber König an biesen, "sorgen Sie bafür, baß bieser Bar heute zu rechter Zeit und wohl costumirt an Unserer Abend= tasel erscheint." Und dem noch immer auf Gnade harrenden Pagen freundlich die Hand zum Kusse reichend, winkte der Monarch dem Grasen gnädig zu und zog sich in ein inneres Zimmer zurück.

In ein reich gesticktes Hoffleib eingehüllt, mit einer mächtigen, wohlgepuberten Allongeperücke auf bem Gaupte, ungeheuren golvenen Schnallen auf ben Schushen und Kniegürteln ber seibenen Beinkleiber und einem reich verzierten Galabegen an der Seite, so trat der Schnied mit dem Grasen Flemming in den hellerleuchteten Speisesaal, wo bereits die kostbarsten Aafeln servirt waren, und die anwesenden Cavaliere nur die Ankunst des Königs erwarteten, um ihre Plätze an denselben einzunehmen.

"Seine Majestät ber König haben besohlen, baß Sie nicht weit von Dero Sessel placirt werden sollen, Herr Baron, " wandte sich Graf Flemming an den Schmied. "Ich werde Sie deshalb sogleich den Excellenzen von Seiner Majestät Hoshalt in Polen vorstellen. Zu sprechen haben Sie gar nicht, Sie verbeugen sich blos."

Mit biefen Worten näherte sich ber Graf einem großen, starken Gerrn in prächtiger polnischer Nationaltracht und pflanzte sich mit bem Fahnenschmiebe vor ihm auf. "Eure Ercellenz," fagte ber Graf in französischer Sprache zu biesem, "ber herr Baron von Kreuzschnasbel, ein Mann, ber sich außerordentliche Berdienste ermorben hat, und ber erst gestern aus Sachsen in Warschau angekommen ist, wünscht die Ehre zu haben, Seiner Excellenz bem herrn Kronküchenmeister vorgestellt zu werden."

"Ah, Monsieur le Baron, je suis - - "

"Pardon! Excellenz, herr von Kreuzschnabel ist ber französischen Sprache nicht mächtig. Seine außerorbentlichen Bestrebungen um die Landwirthschaft haben ihm wenig Gelegenheit gegeben, mit ber großen Welt in Berührung zu kommen."

"Ich fann etwas wendisch, Gerr Graf!" sagte ber Schmieb.

"Still!" raunte ihm biefer gu.

"Err be Schneuzfrabel, fehr erfreut!" fagte ber Staroft, welcher kaum einige Worte beutsch konnte.

Der Fahnenschmied verbeugte sich, und der Graf Flemming führte ihn zu dem Kronmundschenken, Grassen Azewaskh, den Baron Kreuzschnadel Seiner Ercelsenz Ausmerksamkeit empsehlend. In des Kronmundsschenkens Gesicht zuckte es wie Freude, als er des Schmieds rothe Nase bemerkte, und der Graf Flemming ihm zu verstehen gab, daß Seine Majestät wünsche, der sächsliche Baron möge in Dero Nähe und wo mögslich dem Grasen Nzewaskh gegenüber placirt werden.

"Ich verstehe, ich verstehe, " nichte pfiffig ber Staroft, fich ben biden Bauch wohlgefällig streichelnb, und

ben Leib bes Schmiebes mit prüfendem Auge betrachtend. "Bolska! Polska! ich werde heute einen Mann finden, der mit Seiner Majestät Bewilligung die angebotene Wette annimmt."

"Excellenz Herr General," fagte ber Schnieb, "biefer Herr gefällt mir, ich werbe ihn einmal wenbisch anreben, vielleicht versteht er als Polake, was ich meine."

"Wenn Sie nicht schweigen, muß ich Seiner Majestät sofort Anzeige von Ihrem Betragen machen. Wissen Sie nicht mehr, was Sie bem König versprochen haben? Zeht werbe ich Sie bem Kronvorschneiber, Starosten Prebendowskh, vorstellen."

Der Staroft von Prebendowsky war ein langer, hagerer Mann mit einer ungeheuren Habichtsnase, auf ber eine mächtige Brille lehnte. Als ihm der Schmied vorgestellt wurde, riß er ben Mund auf, kniff die Ausgen halb zu und murmelte etwas her, bas durchauskein Mensch verstehen konnte.

"Närrisches Geficht, bas von Ihrem Langenann, Baron, " fagte ber hippochondrische Kronvorschneiber zum General Khau, ber neben ihm stand und ben fich entefernenben Schmied farkastisch lächelnd betrachtete.

"Gewiß Excellenz," entgegnete biefer, "ihm fehlt ber beutsche Nationalthpus."

"Ich bächte, ben hätte er," murrte ber Staroft, seine golbene Tabatiere hervorziehend und eine Brise Spaniol nach ber ungeheuren Sabichtsnase befördernt.

— In biesem Augenblicke öffneten sich bie Klügelthü-

ren bes Sagles, und ber bienftthuenbe Rammerberr melbete bie Ankunft Seiner Majestät bes Königs.

Da die Unterhaltung in französischer Sprache ge= führt wurde, und ber Schmied fich jum Schweigen berbammt fab, fo bernahm er mit mabrem Wonnegefühl bie Aufforderung zur Tafel, und ag mit einem Appetit, bag bie aufwartenben Lakaien über bie Schnelligfeit erftaunten, mit ber ber Baron ben Inhalt ber prafentirten Schuffeln auf feinen Teller übergutragen und zu vertilgen wußte. Wer tapfer trinfen will, nuß vorher einen foliben Grund legen, brummte ber Schmieb in wendischer Sprache, ben Grafen Flemming tropia ansehend, in ben Bart, indem er bie ftorenben Locken ber Allongeverude binter bie Obren ftrich und ein balbes Spanferkel auf feinen Teller ichob. Mit Schreden bemertte Graf Alemming, bag ber Schmieb, trot bes königlichen Befehls, bei Tafel nur fehr wenig Wein zu nehmen, ben Lakaien in fehr kurzen Bwischenraumen winkte, ihm bas geleerte Glas wieber zu füllen, und so viel er fich auch bemühte, bem Schmied burch Winke und Tritte Mäßigkeit anzuempfehlen, biefer ließ fich nicht ftoren, sondern af und trank gemächlich fort.

Endlich gab ber König Befehl, die filbernen Handbecher und Pokale herbeizubringen, da ber Herr von Kreuzschnabel auf den Wunsch ves Königs die Wette ber polnischen Grasen Rzewasth und Wielopolsky um zweitausend Reichsthaler angenommen habe, und zur Ehre Deutschlands gegen Polen zu trinken gebächte. Der Kronnundschenk strich sich vergnügt den Bauch, während der Kronkuchenmeister dem General Khau die Construction der Verdauungsorgane zu erklären suchte.

Nachbem die älteren Gerren und biejenigen, welche nicht an dem Zechgelage Antheil nehmen wollten, sich beim König beurlaubt und den Saal verlafefen hatten, gab der Monarch das Zeichen zum Beginn des Trinkens.

"A vous!" sagte ber Fahnenschmieb, einen groffen Becher erfassend und gegen Wielopoleth schwenfend, worauf er ihn mit einigen ungeheuren Zügen seines Inhalts entledigte.

Der Starost ergriff seinerseits einen gleich großen Pokal, verneigte sich gegen ben Schmied und that ihm mit gleicher Vertigkeit Bescheid.

"Nun Khau, " frug heiter ber König, "wollen Sie nicht heute an bem Wettkampfe Theil nehmen?"

"Nein, mit Eurer Majestät Erlaubniß," entgeg= nete bieser. Der Gerr Kronfüchenmeister hat mir soeben Aufschlüsse über animalische Constitutionen gegeben, so daß ich begreife, ich würde heute in sehr grossem Nachtheile sein."

Der Schmied hatte einen ungeheuren Bokal ergriffen und ben Lakaien zur Füllung gereicht. Er hob bas Gefäß gegen ben Starosten Brebendowsky, ber sich unter bie Trinker gesetzt hatte und rief ihm sein "a vous" zu. Prebendowsky grollte etwas in ben Bart, was kein Mensch verstand, bann trank er einen gleich groffen Pokal, offenbar mit einiger Mühe, aus, gab ihn ben Lakaien, stand auf, schwankte nach ber Saalthür

und ftolperte, nach feinem Wagen rufend, aus ber Thure.

Das Zechgelag war jest in vollem Gange. Der König und einige alte fächsische Cavaliere sahen vom obern Ende der Tasel dem lustigen Treiben der Trinster zu, die zum Theil schon ansingen, berauscht zu wers den; aber der Schmied saß noch eisensest auf seinem Sessel, obgleich er ungeheure Massen Weines verschluckt hatte. Bis jeht hatte er sich ziemlich leidend verhalten, nun aber begann er der angreisende Theil zu werden, und sein "d vous" bonnerte dem Feinde aus rauher Rehle heraussorbernd entgegen.

Rechts und links fielen jest die polnischen herren unter die Tafel, benn des Fahnenschmieds ungeheuern Pokalen ließ sich nicht lange widerstehen, und noch hatte das Bechgelag nicht zwei Stunden gewährt, so waren alle Trinker verschwunden, nur die zwei Starosten Wielopolsky und Nzewasky saßen noch auf polnischer Seite, auf sächsischer allein — der Fahnenschmied.

"A vous, Monsieur de Schneuzkrabel," sagte Wielopolöky, und hob gegen ben Schmied einen kleisnern Pokal empor, als er bisher geführt hatte. Diesser bemerkte nicht alsbald die Kriegslist, so hob er auch schon einen ungeheuern Humpen, der bisher noch nicht benutzt worden war, wies nut dem Finger auf einen zweiten von gleicher Größe und ließ auch diesen in den unendlichen Binnensee hinabsließen. Dieses Masnöber war Wielopolöky's Untergang. Zwar trank er ben andern Pokal aus, aber mit einem Fluche auf den

glatten Fußboben und einem gläfernen Blick nach bem König rutschte ber Kronkuchenmeister von Polen unter ben Tisch.

"Nun, altes Haus," rief ber Schmieb, indent er dem Kronnundschenken die Hand reichte, "jest gilt es also blos noch zwischen uns Beiden. Freund, ich will einem so wackeren Kämpen gegenüber ganz ehrlich sein: ich fange an, einen Stich zu kriegen. "A vous!" Brusberherz!"

Der Kronmunbschenk, welcher kein Wort beutsch verstand, that ihm Bescheid und wieder Bescheid, aber keiner sing an, zu wanken. Da stand plößlich der Schmied seierlich von seinem Sessel auf, verneigte sich tief vor dem König, und frug, ob Seine Majestät erlauben wollten, daß die Wette zwischen ihm und dem Starosten auf wendlsche Manier beendigt würde.

"Thun Sie, was Sie wollen, Baron, wenn es zu Ihrem Siege beitragen kann und nicht gegen bie Wettgesethe verstößt."

Da näherte sich ber Schmied bem Schenktische, auf bem ein ungeheures mit Ciswasser gefülltes silbernes Kühlfaß stand, worin ber Wein in Arhstallstaschen fühl erhalten wurde. Dieses Gefäß besahl ber Schmied seisnes Inhalts zu entledigen und mit gutem Rheinwein anzufüllen bis zum Rande.

"Es geben wenigstens vierundzwanzig Maaffannen binein," flufterte erschrocken ber Kellermeister im Buffet.

"Gang gleich, " antwortete ber Fahnenschmieb, " aus einem solchen filbernen Becher hat noch im Leben kein

Mensch getrunken. Gießen Sie bas Waffer aus und Aheinwein hinein."

Das mächtige Gefäß wurde auf die Zechtafel gestragen und bis an den Rand mit Wein gefüllt. Trisumphirend bemerkte der Schmied, daß bei diesem Besginnen das Gesicht des Kronmundschenken sich stausnend verlängerte.

Das Gefäß stand gefüllt. Der König mit seiner Umgebung erhob sich und trat dem Fahnenschmiede näher, der die Allongeperücke abnahm, sie auf die Lehne des Stuhles hing, sämmtliche Knöpse seines Staatsekleides öffnete, mit einem rauhen "à vous" sich nach seinem Gegner verbeugte und darauf die Lippen an den Rand des Gefäßes setze. Todtenstille herrschte im Saale, Alles blickte erstaunt auf den ungeheuern Trinker, durch dessen Kehle der Wein wie ein serner Wassersall in langen Zügen rauschte. Immer höher und höher hob der Schmied den silbernen Bottich, immer mehr beugte er den Kopf zurück, da — endlich — setzte er ab, kehrte das Gefäß um, und — kein Tropsen siel als Nagelprobe heraus. — Der Schnied hatte das Kühlsfaß bis auf den Grund geleert!" —

Ein allgemeiner Applaus von Seiten ver Zuschauer belohnte ves Schmiedes Riesentrunk; der Kronmundschenk aber erhob sich, strich sich seinen Bauch und verlangte Bescheid zu thun.

Wiederum stand das Kühlfaß gefüllt. Der Starost neigte sich gegen seinen Gegner und brachte darauf die Lippen an des Gefäßes Rand. In langen, tiefen Zügen floß ber Wein ursprünglich durch die Gurgel, aber immer kürzer und kürzer wurden die Züge, und als das Kühlfaß etwa zu zwei Drittheilen geleert war, kollerte der Kronnundsschenk sammt seinem Sessel zu Boden und über ihn weg polterte das Kühlsfaß und überschüttete den Bestegten mit seinem zurücksgebliebenen Inhalte. Der Schmied aber erhob sich seiserlich von seinem Stuhle, ergriff einen Pokal von mittelerer Größe, verbeugte sich gegen den König und brachte mit sester Stimme einen Toast auf das Wohl Seiner Majestät und des lieben sächssischen Vaterlandes aus.

"Gern thu' ich dir Bescheid, mein wackerer Zescher, " sagte fröhlich der König, nach seinem goldenen Mundbecher greisend, setzt aber höre: Morgen werden dir zweitausend Reichsthaler aus Unserer Schatzkammer gezahlt, welche die Starosten von Wielopolösh und Mzewasth als verlorne Wette an dieselbe zurückzuzahlen haben. Zweitausend Thaler erhältst du aus Unserer Chatoulle für deine wackere Vertretung unseres deutschen Nationalborwurfs; aber morgen reisest du auch auf Unsere Kosten nach Sachsen zurück, denn am polnischen Hose kann deines Bleibens nicht länger sein. "Nebrigens," fügte der König hinzu, den General Flemming lächelnd ansehned — "habe ich demjenigen ein Abelsdiplom versprochen, welcher die Starosten mit dem Becher bestegen würde — "

"Mein churfürstlicher König, ich banke bafür," siel Beter Schenk, ber Schmied, bem Monarchen unehrerbietig in's Wort, "bas wurde mir nichts helfen, und ich kann ja auch nicht französisch. Aber einen solchen Pokal, " fuhr er fort, auf bes Königs golbenen Mundbecher zeigend, "möchte ich zum Andenken gern besigen. "

"Suche bir einen aus und nimm ihn mit," sagte ber König, ben eigenen Mundbecher in die Hand nehmend. Da ber Schmied sah, daß dem goldenen Bescher des Monarchen nicht beizukommen war, hob er das noch am Boden liegende Kühlsaß auf, aus dem er seinen berühmtesten Trunk gethan, und nahm es unter den Arm, darauf ließ er sich am Büsset ein kleines Faß Wein unter den andern Arm stecken, und verließ also beladen nach tieser Verbeugung gegen den König auf einen Wink von diesem in ziemlich gerader Linie den Saal.

Der Fahnenschmied erhielt seinen Abschied von dem Küraßreiterregiment und kehrte nach Sachsen zurück, wo er sich in Dresden ein Haus kaust kauste und eine Restauration gründete, die ungemein besucht wurde, denn des Schmiedes Riesentrunk war bekannt geworden, und Alles wollte den Mann sehen, der die ungeheure Weinsstuhl verschlungen. In hohem Alter als steinreicher Mann starb Peter Schenk, und lange noch zeigten seine Nachkommen das silberne Kühlsaß, mit dem einst ihr Urgroßvater einen der vornehmsten Krondeamten des Königreichs Polen vor den Augen König Augusts des Starken im Zechkampse besiegte.

#### HI.

#### Der Korporal Caugling.

"Mummer 274! Solbat! wollen Sie fich los-

"Ich befige fein Bermögen."

Der Major wies nach einer Ede bes großen Saales, in bem geloost wurde. Dort standen schon mehrere Leidensgenossen, welche durch ihre außere Erscheinung zur Genüge bewiesen, daß auch sie keine reichen Männer waren.

Bald war das Gauflein ber jungen kunftigen Gelben zu einem erklecklichen Gaufen angewachsen, so daß wir ziemlich gedrängt standen. Ein riefiger Fleischergeselle, mein Nachbar, schob mir eine Branntweinflasche unter die Nase, und forderte mich auf, zu trinken.

"Ich banke Ihnen, ich trinke niemals Branntswein," sagte ich, mich verstimmt von ihm abwendend.

"Na Dummfopf, Schnaps mußt du trinken lernen, soust wirst du nimmer ein guter Soldat," entgegnete der Fleischer, indem er mir freundschaftlichst einen Schlag auf die Achsel gab, daß mein ganzes Knochengestell erbebte. "Mein herr, ich erinnere mich nicht, daß wir jemals Brüberschaft gemacht hätten," knurrte ich, bie Achsel reibend.

"Nun seht biesen Burschen an, bu willst wohl mehr sein, als wir, weil bu beinen guten Rock anshaft und balbirt bist? Zest bist du Solbat, und kommen wir zu einem Regimente und ich werde eher Korporal als du, so rechne barauf, daß ich dir den vornehmen Kerl schon austreiben will."

"Sie sein wohl ber älteste Herr Sohn vom \*\*ner Borgemeester, " fragte ein blaffer, hagerer Mensch mit großen, wasserblauen Augen, ber, nach seinem linken Beigesinger zu urtheilen, ein Schneibergeselle war.

"Der ein Vetter von Abbelfabern?" fragte ein Anderer, der sehr besette Stiefel und eine blaue Mütze mit breiten, farbigen Rande trug. Mit diesen Worten sah er mich herausfordernd an, und flüsterte seinem Nachbar zu: wäre es nicht hier, sollte er samose Holze besehen!"

"Laß ihn gehen, Bürftenbinder, ben friegen wir schon, " sagte biefer.

"Ruhe!" herrschte ber Major, indem er einen grimmigen Blick nach ber Saalecke warf. "Korporal Säugling, laffen Sie die Refruten nicht fo lärmen!"

"Auhe ihr Sappermenter!" wiederholte halblaut Korporal Säugling, der zur Aufficht in unserer Nähe stand. "Wie könnt Ihr Euch unterstehen, nur daran zu benken, daß Ihr ein Maul habt, wenn der Herr Major und andere Worgesetzte gegenwärtig sind?" Da-

rauf murmelte er eine Menge halbverftanblicher Rebensarten in ben Bart, die nichts weniger als Schmei= cheleien für die Bevölkerung ber Saalecke zu enthal= ten schienen.

"Was murmelt ber Mensch?" fragte halblaut ber Bürstenbinder.

"Wer ist ein Mensch?" rief der Korporal, sich rasch nach ihm wendend, "dich soll der Teufel holen, Kerl, daß du mich einen Menschen nennst; ein Unteroffizier bin ich, ein Unteroffizier im ersten Schützeneregimente, commandirt von Sr. Hochwohlgeboren dem Herrn Obersten von Pfeisenkopf."

"Ruhe Korporal Sängling, Sie sprechen übermäßig laut, " rief jett wieber ber Major, und indem der Unteroffizier ein langes Gesicht zog, steckte er den Rüffel ein, warf uns aber bisweilen Blicke zu, die mit denen einer zärtlichen Mutter wenig Aehnlichkeit hatten.

Endlich war ber lette Würfel gefallen. Zum Schluß zog mit dem Militärfreischein in der Tasche ein junger Bauernkerl, der, um nicht Soldat werden zu müssen, zur Genüge bewiesen, daß er lange Vinger gemacht und beshalb ein Jahr im Zuchthaus gessessen, als Unwürdiger jauchzend davon, und wir Würdigen mußten uns nun auf des Majors Besehl in Reihe und Glied stellen. Hierauf wurden Weiber, die mit Schnaps und Semmeln handelten, in den Saal gelassen und nachdem der Act des Hungerstillens besseitigt war, stellte sich der alte Major vor uns hin, lüstete seinen Federhut, strich sich das Kinn, kratte sich

an ber Stirne, und machte überhaupt solche überzeusgende Pantomimen, daß selbst der Fleischergeselle den Nächststehenden verkündete, der alte Offizier scheine eine . Rede halten zu wollen. Einige Minuten später bes gann derselbe auch wirklich nach einem erderschütterns den Räuspern:

"Ihr werbet jest zur Uebernachtung auf die nahen Dörfer abgeführt. Da Ihr jest Soldaten seid, müßt Ihr den Unteroffizieren, die Euch führen, gehorchen, und wer das nicht thut, den soll das heilige Donnerwetter erschlagen. Jest geht mit Gott, Ihr Kinder!"

Der alte Major wijchte nach biefer Unftrengung ben Schweiß bom Beficht, beaufsichtigte unsere Gin= theilung und nach einer Biertelstunde zogen wir in ei= ner boppelten Reihe, wie bie wilben Ganfe, aus ber Unter Jauchen und Singen gelangte ber Saufen, bei bem ich mich befand, ziemlich fpat an, wo fcon bie Bauern auf uns warteten, und gegen empfangenes Quartierbillet in ihre Wohnungen führten. 3ch trat mit bem Korporal Sängling und einem halben Dutend meiner Schickfalsgenoffen in eine niedrige, burch ein Lämpchen matt erhellte Stube, wo wir eine alte Frau mit einem großen Topfe in ber Sand fanben, bie fich eben ungeheure Mühe gab, bie Flamme auszublasen, welche auf bem angebrannten Mehlbrei fadelte. Der Inftinkt lehrte uns, für wen biefe Speife beftimmt sein möchte, beghalb stürzten wir sämmtlich mit ber Geschwindigfeit von Windhunden auf bie er= schrockene Alte zu, und bliesen von allen Seiten in den Topf, daß die Flamme zwar erlosch, aber einen diabolischen Dampf zurückließ, so daß das alte Weib dreimal in die gerettete Speise niesen mußte, ehe es ihr gelang, mit dem Topfe hinter dem ungeheuren Ofen zu verschwinden.

Bald wurde eine machtige Schuffel voll bon bem angebrannten Sirfebrei aufgetragen, worauf fich Rorporal Sängling icon längst gefreut hatte, indem, wie er faate, angebrannter Birfebrei fein Leibeffen fei, für bas er Bater und Mutter berfaufen fonne. Mit beiben Armen fich Blat madent, rudte er bie Schuffel näher an fich heran, befahl mir, ihm bas Ranbchen bom Brobe abzuschneiben, und tauchte ben hölzernen Löffel in ben Brei, aus welchem er ihn gefüllt ber= auszog und mit gieriger Saft nach bem Munbe führte. Raum war aber ber Löffel mit ber flebenbheißen Speife unter bes Rorporals gewaltigem Schnurbart verschwunben, als biefer Kriegsmann mit einem bumpfen Schrei in bie Sobe fubr, bas verbrannte Maul weit aufrig und ben glübenben Brei unter ben ichrecklichften Brimaffen um fich berumfprubelte.

"Bas? Ihr lacht über Euren Borgesetzten?" frächzte Säugling, als die Refruten ihre Schnäbel öffsneten und ein respektivolles Wiehern anstimmten. "Halt bein Maul, du — Wasserratte — suhr er einen kleisnen, biden Schmiedgesellen an, bessen Gebiß wie das eines wilden Schweines glänzte, indem er ihn bei diesen Worten am Ohre faßte, und selbiges wie den Griff

eines Magelbohrers herumbrehte, fo bag ber Schmieb feine Phiffognomie in bie mertwürdigften Falten legte.

Nachbem ber Schmied sein Ohr wieder in die alte Lage gedrückt und geschoben, ging der Schmaus wieder an, wobei sich der Korporal angelegentlich bemühte, die wenigen trüben Fettaugen, welche auf der Oberstäche des Sirsebreis grollten, wegzuschöpfen. Als unser frugales Abendmahl beendigt war, und die Alte, welche hinter dem Osen sitzend spann, bemerkte, daß wir die Lössel weglegten, trippelte sie an den Tisch heran und schob ihre Nase zwischen mir und meinem Nachbar hindurch.

"Nun ihr Bursche, habt ja nicht ausgegessen?" fragte bie alte Frau. "Immer est zu, Kinder, damit gutes Wetter wird, est, denn was übrig bleibt, friegt ja einmal bas Bieb."

Da auffer bem Schneibergesellen, welcher mich bei ber Berloosung gesragt, ob ich ber Sohn bes "\*\*ner Borgemesters" sei, niemand ber Alten antwortete, so räumte biese brummend ben Tisch ab, und hierauf wursen Strohschütten auf ben Dielen ausgebreitet. Der Korporal besahl uns, Stiefel und Röcke abzulegen und auf ber Streu Blatzu nehmen, wobei er uns mit seinem Beispiele voranging, nachdem er von der Alten ein Kopssissen verlangt, welches ihm als Borgesetzten gebühre.

Balb lag Alles im tiefen Schlase. Gott! eine solche Nacht hatte ich noch nie erlebt. Diese Atmosphäre in der niedrigen Bauernstube, welche durch die

Unwesenheit meiner Rameraben feineswegs verbeffert wurde, lag wie ein gespenftiger Alp auf meiner Bruft; ein Beer fleiner Blutfauger zerfleischte meinen Korper, und mein Nachbar, ber Schmieb, ichnarchte fo fürch= terlich, bağ ich trot aller fünftlichen Mittel nicht ein= fclafen konnte. 218 aber endlich ber Schmiebgefelle im Traume feinem Meifter gurief, ihm ben großen Sammer zu reichen, weil bas Gifen fehr fprobe fei, und nach biefen Worten einige Mal mit fraftiger Fauft auf mich lospautte, als hielt er mich für die fprobe Gi= fenftange, fo ftand ich auf, verließ bie Stube, fchob ben Riegel bon ber Sausthure und trat binaus in bie schöne, fternenhelle Berbstnacht. Da fag ich auf ber Bant bor bem Saufe unter einer faft blatterlofen Linbe, und badite über mein vergangenes Leben nach und über bie traurige Bufunft, ber ich entgegenging. Mein ber= ftorbener Bater war ein Landgeiftlicher, ber fast fein ganges fleines Ginfommen auf meine Erziehung verwenbet hatte. Dach feinem Tobe blieb meine Mutter in bem Dorichen, wo ber Bater gewirft hatte, und lebte bort bon einer fleinen Penfton und meiner Unterftus= ung, welche freilich nicht bebeutenb fein konnte, benn ich war Behilfe in einer fleinen Apothefe, und mein Gehalt fehr farg. Mir traten bie Thranen in bie Augen, bachte ich an bas Schickfal meiner armen Mut= ter, wenn fie ihren einstigen Ernahrer, bie Soffnung ihres Alters verloren fab; bachte an ihren töbtlichen Schred, wenn fle erfuhr, ich fei Solbat. Zwar hatte ich an einen reichen Better geschrieben, ber gehn Mei=

len von hier ein Rittergut befaß, und ihn um die Loskaufungssumme als Darlehen gebeten, aber da wir nie mit demselben in Berührung kamen, so hatte ich wenig Hoffnung, auch würdigte der alte Dekonom meinen herzergreisenden Brief wirklich keiner Antwort. Und so saß ich denn im Gefühle des tiefsten Elendes auf der Bank unter der Linde, und sah Glück und Bukunft für immer dahin.

Plotlich wurde ich aus meinen traurigen Gebanfen durch ein surchtbares Geschrei ausgeschreckt, welches
aus der Stube drang und von der Stimme des Korporals herrührte, der unter gräßlichen Flüchen verstcherte, wenn Licht angezündet sei, den Schmied in Stüchen zu zerreißen, weil er ihn in die Fußzehe gebissen
habe. Dazwischen vernahm man die schlaftrunkene
Stimme des Schmieds, der unaushörlich nach dem grossen Sammer rief, und dem Lehrzungen befahl, den
Blasebalg bester anzuziehen. Die übrigen Rekruten,
beren Gebeine der Schmied und der Korporal für Erdboden zu halten schienen, stöhnten und winselten
unter ihren Tritten, bis ein heftiger Plump verrieth,
baß beide zu Boden gefallen waren.

Blöglich ertonte wieder ein Schnerzensgeschrei, welches aus ber Kehle bes Schneibers kam, ber sich wimmernd beklagte, so eben habe auch ihn ber Schnied in die Zehen gebissen. Dies rief eine allgemeine Entrustung gegen biesen herbor, und sämmtliche Schläfer erhoben sich, um über ben Schmied herzufallen; ba er aber in ber stocksinstern Stube nicht gesehen werden

tonnte, fo war in einigen Angenblicken eine Brügelei entwickelt, bei ber Jeber auf gutes Glud um fich ber= umichlug, und welche erft burch bie erschrodene Bauern= familie unterbrochen wurde, bie in ben wunderbarften Regligees mit Lichtern in ben Sanden hereinfturgte. Der Schauplat bes Kampfes bot einen feltfamen Un= blick bar. Während Rorporal Sängling mit mehreren Refruten in einem Rnauel, aus bem bismeilen fanmiluftige Fäufte gleich elektrischen Funten beraussubren, fich auf bem Strohlager malgte, fniete ber Schmieb auf bem Ruden bes auf bem Bauche liegenben Schnei= bers und hieb mit ber entfehlichften Gewalt auf beffen Sintertheil los; ber Schneiber aber bat um bes Sohned Willen, ibn bon bem Schmieb zu befreien, ber ichon wieber an feiner Fußzehe nage, und bann ben ichanblichen Rameraben herabzureißen, ber auf feinem Ruden fite, und ihm die Rehrseite auf bas Unmensch= lichfte mit ber Fauft bearbeite.

"Was?" schrie der Schmied, indem er sich umwandte und des Schneiders Kopf herumdrehte, ich soll an deiner Zehe nagen?"

Ein Blick auf die nackten Füße des Schneiders löste Allen das Räthsel. Ein Ferkel, welches durch die von mir offen gelassene Thür in die Stude gekommen war, hatte die entblößten Zehen der Schläfer für seine mütterlichen Nahrungsquellen angesehen, und wie es schlen sehr heftige Versuche gemacht, das süße Naß hervorzulocken.

"Welcher verdammte Kerl hat die Thur geöffnet, und badurch das ganze Unheil herbeigeführt?" schnaubte der wuthende Korporal Sängling.

Ruhig entgegnete ich ihm, wie ich unwohl geworben, und bas Bedurfniß gefühlt, frische Luft zu schöpfen.

"Also du hast bas Schwein hereingelassen? wir wollen morgen weiter darüber sprechen, jest bringe Er das Ferkel hinaus und freue Er sich auf einen gesegeneten Morgen."

Knurrend und murrend legten sich barauf bie zerstörten Schläfer wieder auf bas zerstampfte Strohlager, und nach einigen Minuten lag ich, der einzige Wachende, mitten im gräulichsten Schnarcherchor.

Enblich! enblich brach ber Tag an. Wir brach= ten unfere Rleiber in Ordnung, ftellten uns um ein großes Faß berum, in welchem Kutter für bie Schweine zubereitet zu werben pflegte, und welches uns jest als gemeinschaftliches Waschbeden bienen mußte, und pflangten uns bann bor einen fagartigen Dapf, in welchem fich eine mäßrige, marme Materie befand, morin einige graue, formlose Klumpen herumschwammen. Ehe wir effen burften, mußten wir und im Sofe in Reihe und Glieb aufstellen, wo Säugling uns born und hinten befah, ob wir unfere Rleiber und Stiefel gehörig gereinigt hatten, bann ließ er bie Anbern nach ber Stube gehen, mich aber hielt er noch einen Augenblick zurud, um mir zu fagen, bag ich wegen bes Streiches biefet Nacht mein Sett bergestalt befommen folle, bag mich meine nächften Bermanbten nicht wieber erfennen wurben, bann brehte er sich nach ber Thur, und als er sah, raß ich nicht eilte ihm bieselbe zu öffnen, frug er mich voller Entrüstung, ob ich mich zu gut bäuchte, Sr. Wajestät Korporal vom ersten Schützenregimente bie Thur auszumachen.

Natürlich eilte ich jest, seinem Befehle Folge zu teisten, und faß bald neben meinen Schickfalegenossen vor dem Fasse mit ber grauen Suppe. Eben wollte ich den hölzernen Löffel in dieselbe tauchen, als sich die Thur öffnete und ein stattlicher, dicker Gerr in die Stube trat, dem zwei große wunderschöne Hunde folgten.

"Wo ift ber Refrut Zeifighahn?" fragte nach einem freundlichen Gruße ber Dice.

"Zeisighahn? mein Gott! fo heiße ich ja! hier mein herr ist Zeisighahn! rief ich voller Burcht und Hoffnung.

"Halt bein Maul, Zeifighahn!" schnaubte Saugling, "hier habe blos ich zu sprechen, ich werbe bir aber balb Subordination beibringen, Flegel!"

"Säuglings Gottlieb?" schrie ber Dicke, "poh Kümmel und Schwartenwurft! wie kannst du dich unterstehen, meinen Neffen zu schimpsen? Nimm dich in Acht, oder ich haue dich, straf' mich Gott! wie damals, wo du mir bei der Schwemme drei Schase ersausen ließest."

"Was Teufel! Gerr Amtsrath Speck?" schrie Säug= ling mit bem fröhlichsten Gesichte. Nehmen Sie es nicht übel, es ist durchaus nicht bose gemeint, wir Sol= baten nehmen das nicht so genau. Aber warum, mein guter Gerr Zeifighahn, haben Sie mir benn nicht gleich gefagt, bag Sie ein Better von meinem verehrten Prinzipal, bem Gerrn Amtsrath Speck, find ? Gott! haben wir biese Nacht einen Spaß gehabt!"

Mein guter Vetter! rief ich aus, und wollte ben Amtsrath umarmen, aber ich fiel vor ihm in die Kniee und kußte feine Hände, und weinte und schrie vor Freude. Er kounte ja blos gekommen sein, mich meiner Mutter und meinem Glück zurückzugeben.

"Steb auf Junge! wir feben und beute gum er= ftenmale, aber pot Rummel und Schwartenwurft! meine Schuld ift's nicht, ich habe zu viel zu thun, und wußte ich benn, bag ihr in Roth maret? Gier ift bein Freifchein, ber Major Bauft, mein alter Freund, bat ihn noch geftern ausgestellt, ich bin auch noch spat beraus= gefahren, bich bamit zu überraschen, aber bu warft nicht mehr aufzufinden. Da, mit ber Billenbreberei bort es auf, bu follst ein maderer Rerl fein, beghalb mußt bu mit nach Rattenborf, und ben alten Better bei fei= ner großen Wirthschaft zur Sand geben. Romm, Junge, wir wollen wieber gur Stadt fahren. Bier, Gottlieb, find brei Thaler, bafür fauf' bir und beinen Leuten einen Schnaps. Rommft bu benn heuer nicht ein Paar Monate auf Urlaub? ich habe jest bie Masthammel in einer Scheuer, weil ber fleine Stall gebaut wirb, und bann wirft bu bich über bie neuen spanischen Bucht= bode freuen, prachtige Thiere! es fostet mir aber jeber 500 baare Thaler. Der alte Schafmeifter wird jest auch recht pumplich, wenn er abfahren follte, und bu



haft bas Solbatenleben satt, möchte ich bich gerne haben, benn bu bist, weiß Gott! ver beste Schaffnecht gewesen, ben es gab, wenn bu mir auch gleich einmal in der Schwemme drei Schase ersausen ließest. — Na, ableu, ihr Leute!"

Hierauf entfernte ich mich mit meinem Better, begleitet bis zur Hausthür von Korporal Säugling, ber
seine innigste Freude barüber aussprach, mit mir, wenn
auch nur sehr kurze Zeit, in bes Königs Armee gebient
zu haben. Bald saß ich in den weichen Kiffen bes
amtsräthlichen Wagens und rollte mit meinem Retter
der Stadt zu, aus der ich gestern im Gefühle des bittersten Elends gegangen war.

Die Apothekerkunst habe ich ausgegeben, und wohne jest auf dem Gute des alten Onkels, dessen einzige Tochter meine Gattin ist. Unsere beiden Kinder, Arthur und Anna, kleine Wildfänge, machen und unzendliche Freude, und meine ehrwürdige Mutter lebt bei dem Anblicke der Kinder wieder auf, die an ihr und dem Großvater Anterath fast mehr hängen als an den eigenen Eltern. So eben blasen die Wildfänge im Nebenzimmer eine entsetzliche Fansare auf Flöten, die ihnen Säuglings Gottlieb, der nunmehrige Schasmeizster, aus Weidenrinde gesertigt bat.

#### HII.

## Das Fräulein von Rindszunge.

- " Müller!"
- " herr Feldwebel !"
- "Du haft bich um ein Nachtzeichen gemeldet, kannst aber heute keines bekommen, weil sie schon alle ausgegeben sind, und bann, weil du erst vor vierzehn Tagen eins gehabt haft."
  - "Sehr wohl, herr Feldwebel!"

Sehr wohl war es aber Müllern durchaus nicht zu Muthe, benn er hatte sicher darauf gereihnet, heute im "blechernen Stöpfel" ein Tänzchen zu machen, und auch schon seine Rosel, die heute ein neues Camelottssleid mit zwei dicken Falbeln zum erstenmale anziehen wollte, um sieben Uhr zum Abholen bestellt. Wenn er das Rosel heute im Siche ließ, dann konnte er darauf rechenen, acht Tage lang kein freundliches Gesicht zu erschalten, denn so sich ihn auch das Mädchen liebte, ein Tänzchen war ihre Herzensfreude, und zumal heute, im neuen Kleide, nein, sie hätte sich die beiden hübsschen, schwarzen Augen aus dem Kopfe glatt heraussgeweint, wenn sie nicht mit ihrem Müller hätte zum Tanze gehen können.

Der Korporal Cläuschen, Müllers Stubenkommanbant, welcher an einem entfetzlichen Stockschnupfen litt, errieth aus bem bestürzten Unsehen Müllers so ziemlich die Wahrheit. Nachdem er den dicken Hahn zur morgenden Stubenjour, das heißt der Beschäftigung eines Dienstmädchens kommandirt hatte, rief er den niebergeschlagenen Liebhaber an seinen Tisch, schenkte sich eine Tasse Camillenthee ein und that einen gewaltigen Bug aus seiner Tabackspfeise.

"Müller, " fagte er, es thut mir leib, daß bu heute fein Nachtzeichen friegen konntest. — Der verdammte Stockschnupfen!"

"Korporal! bei Gott! ich bin in der gräulichsten Verlegenheit, denken Sie, um sieben Uhr wartet meine Rosel im völligen Staate am grünen Thore und ich — kann blos hingehen um ihr zu sagen, daß aus dem Tanze wenig oder nichts werden kann, denn wie Sie wissen, Korporal Cläuschen, vor zehn Uhr ist es et- was gemein, später erst wird es wirklich sein im "ble- chernen Stöpfel.

"Müller, du bauerst mich! flüsterte der Unteroffizier. Es ist mir einmal ebenso gegangen mit Zimmermeister Schmidts Jettchen, die so wüthend wurde,
weil ich sie nicht abholte, daß sie mir eine gestrickte
Jacke wieder abnahm, die sie mir zum Geburtstage geschenkt hatte. Damit brach unsere Liebschaft entzwei.
Alch, was habe ich von der Jette sur Neigen von Braten und Wein gekriegt! ich aß besser wie der Zimmermeister Schmidt selber! Eine schone Zeit!" setze,

versunken in die Erinnerung an die Fleischtöpfe Aegop= tens der Korporal hinzu.

"Korporal, Sie find ein guter Mann und haben schon nianchen armen Teufel aus einer Berlegenheit gerettet, stüfterte Müller. Wie wäre es, wenn Sie mich heute zum Apell nicht mit verläsen, es wüßte dann kein Mensch ein Wort, daß ich außerhalb der Kasferne bin."

"Müller, bu bist ein guter Solbat, auch kein Streitkopf. Wenn ich wüßte, baß nichts vorsiel, wollte ich bich heute durchlassen, ich kenne die Situation aus eigner Erfahrung. Uebrigens ist heute auch der Lieutenant Kohlenbrenner auf Wache! Na, halt dein Maul und fange es gescheit an, ich weiß nichts davon. Der verdammte Stockschungen!"

Wer war froher als Müller. Nun konnte er bis Mitternacht mit der Rosel tanzen, und in die Kaserne zu kommen, das war nicht schwer. Eine kleine Kleiterparthie über ein Gartenthor, dann über ein Staket, und er konnte leicht in den parterre liegenden Schlaffaal steigen, wenn er vorm Fortgehen die Wirbel eines Venstere zurückschob, höchstens konnte ihn ein erwachender Kamerad bemerken, und der verrieth ihn natürlich nicht.

Fröhlich suhr er in die wohlgebürstete Unisorm, überputzte die spiegelblanken Knöpse noch einmal mit einem seidenen Läppchen, nahm Degen und Kappi, suhr in die schneeweißen selbstgewaschenen Handschuhe und trat vor Korporal Cläuschen, sich zum Ausgehen meldend.

"Biel Bergnügen!" schmungelte ber Unteroffizier, ben hübschen Solbaten wohlgefällig betrachtenb.

Rosel war heute bilbhübsch, so bag Müller vor Liebe außer fich mar. Der gange Saal bewunderte bas ichone Paar. Rofel mar unbedingt bie hubschefte Dame, und fammtliche Berren maren entzuckt, wenn ih= nen Muller eine Extratour erlaubte, auch wußte fich bas Mädchen vor Bier, Grog und Liqueur gar nicht zu retten, welche Betrante ihr bon allen Seiten prafentirt wurden, ja einige Herren, worunter ein hub= fcher Fourier bon ber leichten Infanterie, ber auch Müller hieß, ließen fogar Wein bringen, und bersuchten offenbar Sturme auf ihr Berg, aber Rosel mar eifen= feft, lachte und unterhielt fich mit Jebem, und gab boch ihrem Liebsten auch nicht bie fleinfte Beranlaffung gur Gifersucht. Aber Muller fannte feine Rosel und in feiner Freude tangte er beim Contretang fo gewagte Bas, bağ bie Umftebenben auf bie Seite fpringen muß= ten, und fammtliche Damen bor Reib berften wollten über ben iconen, flinken Tänger, ber Rofels Liebster mar.

Endlich schlug es Mitternacht, und balb wandelte Müller an der Seite seines Schatzes auf der Straße rahin, das Mädchen nach Hause zu geleiten. Nach einigen Kuffen und einer Bestellung zu morgen Abend an den bewußten Brunnen verschlang die finstre Hausessum das glühende Mädchen, und Müller schlug seinen Weg nach der Kaserne ein, im Geiste die Bilder der vergangenen Stunden noch einmal überschauend.

An dem Gartenthore, welches der Nachtschwärmer zu übersteigen hatte, um in die Kaserne zu kommenschwang er sich kühn an dem Pfeiler hinaus, und wollte eben den Fuß über den Thorstügel heben, als des Forstmeisters englische Doggen, zwei ungeheure Gunde, die auf den Mann dressirt waren, und welche sich aus dem angrenzenden sorstmeisterlichen Garten durchgebrochen hatten, mit donnerndem Geheul auf den Thorweg lostfürzten, und im ungeheuren Sprunge nach dem Beine haschten, das Müller mit Bligesschnelle wieder zurückzog. Da stand nun der arme Teusel auf der Straße, ohne die geringste Aussicht, in's warme Bett zu kommen, und hörte, wie die Schildwache auf dem Hose der verschlossenen Kaserne bin und her wandelte.

So mochte er wohl eine halbe Stunde troftlos am Thore gestanden haben, die Doggen verwünschend, welche noch immer schnaubten und bisweilen anschlugen, als der gleichmäßige Tritt von zwei Männern sich der Kasserne näherte. Es waren Portechaisenträger, die ihre Maschine mit eilenden Schritten bahintrugen und durch ihre Schnelligkeit verriethen, daß bieselbe leer set.

Da fuhr es, wie ein Blitz, burch Müllers Gehirn, bag ihm burch bie Portechaise Rettung werden könne. Er eilte ben Männern nach und frug, ob fie sich in Zeit von wenigen Minuten einen halben Gulben verbienen wollten?

"Freilich, " fagten bie Manner.

"Dann tragen Sie mich in Ihrer Chaise bis in bie Kaserne, setzen Sie bieselbe am Eingange bes Flugels A nieber und wenn ich ausgestiegen bin, ziehen Sie wieder ruhig Ihres Weges. Sie begreisen, daß ich kein Nachtzeichen habe und in einer Portechaise sitzend mich gegen die Schildwache ausgeben kann für wen ich will, auch bei der Wachtstube des Offiziers unbemerkt vorbeikommen werde."

"Setzen Sie sich nur hinein, fagten bie Chaifensträger, wir waren früher beim Train und machen noch gerne so ein Solvatenspäßichen mit. Aber daß wir nicht eins in's andere reden, wo ist denn der halbe Gulben?"

Müller zahlte bas Gelb und stieg in die Chaise, Die Träger näherten sich dem Hauptthore der Kaserne und nachdem angeklopft worden war, schloß die Schildswache auf und frug die Träger, wer der Bassagier im Kasten sei, indem er auf den Rapport gesetzt werden müsse, und er ihn beshalb dem Lieutenant der Wache zu melben habe.

Da schob Müller ben Borhang etwas zuruck und flüsterte mit möglichst seiner Stimme ber Schildwache zu: Sagen Sie bem wachhabenben Herrn Lieutenant, bas Fräulein von Rindszunge sei einpassirt."

"Sehr wohl!" sagte die Schildwache, sich ber Wachstube nahernd, Müller aber beschwor die Borteschaisentrager, ihn schleunigst an ben Eingang zum Kasfernenslügel zu tragen.

Eben setzen die Aräger die Chaise nieder und Müller wollte aussteigen, als er zu seinem tödtlichen Schrecken den Säbel eines Offiziers auf dem Pflaster des Hofes flirren hörte. Ein Blick durch das Chai=

fensenster belehrte ihn über seine heillose Lage. Es war ber Lieutenant Kohlenbrenner, ber sich ber Chaise näherte, bem Fräulein von Minbszunge, ber schönen Tochter bes Kasernenkommandanten, seine ritterlichen Dienste anzubieten.

"Mein gnädigstes Fraulein, genehmigen Sie bie Berficherung meiner tiefften Berehrung," flüsterte Lieutenant Kohlenbrenner, bas Kappi berührend und fich ehrerbietig berneigend.

"Guten Abend, herr Lieutenant," pipte Muller burch bas halbgeöffnete Fenfter.

"Den Augenblick, meine Gnäbigfte, wird mein Bursche mit Lichtern bier fein, Ihnen vorzuleuchten."

"Es ift ja Licht auf ber Treppe," pipte Müller, bent ber Tobessschweiß auf ber Stirne perlte.

"Wo Sie wandeln, mein Fraulein, ift es allerbings nie buntel. "

"D bitte!" flotete Müller, und legte seine Sand auf ben Rand bes halb herabgelassenen Fensters, benn ihm wurde es fast schwindlich.

Da fühlt er, wie die stacheligen Lippen bes Lieutenants seine Sand berührten und ein mächtiger Seufzer seiner Bruft entquoll.

"Darf ich, mein Fraulein, Ihnen beim Aussteigen behilflich sein!" flüsterte Kohlenbrenner, Müllers Sand zärtlich brückend. So eben kommt mein Bursche mit ben Lichtern."

Wirklich hörte Müller bie schweren Stiefelsohlen bes Burschen über ben Sof herüber poltern. Da pacte

ihn Verzweislung. Ms ber Lieutenant eben wieder entzückt die Lippen auf seine Sand preßte, schob er rasch die Thüre auf und den Lieutenant mit derselben auf die Seite, und stürzte wie ein angeschossener Eber in das Haus hinein und die Treppen hinauf.

Roblenbrenner war wie vom Donner gerührt, als er anftatt eines garten Frauleins bie berbe Geftalt ei= nes gemeinen Solbaten aus ber Bortechaife berausfliegen fab, bem er gartlich bie Sand gebrudt und gefüßt haite. Er fluchte wie ein Landsknecht, machte auch einen Berfuch, bem Berbrecher nachzueilen, aber ebe bie fleine kugelige Gestalt fich bie erfte Treppe hinangewälzt hatte, war ber leichtfüßige Müller ichon längft in einer ber vielen Mannschaftsftuben verschwunben, wo ibn ber Lieutenant unmöglich auffinden fonnte. Bas blieb ihm übrig? er gab feinem Burschen und ber Schildwache jedem einen halben Gulben und bie freundliche Berficherung, fie in Studen zu reißen, wenn ffe bas Maul nicht hielten über ben argerlichen Borfall, trieb bie Chaisentrager gur Caferne hinaus und - braute fich wuthend ein Glas Bunfch. -

Alls Müller am anbern Morgen bem Korporal Cläuschen ben Spaß im engsten Bertrauen erzählte, lachte bieser herzlich, und sagte: "Das nenne ich Glück, wenn er bich nur nicht erkannt hat, benn bas ist wohl bas erste Mal, baß ein Lieutenant einem Gemeinen bie Hand gefüßt. Der verbammte Stockschunpfen!" —

### IV.

### Der Lieutenant Roblenbrenner.

Es war ein heißer Sonntagsnachmittag. An einer langen, hölzernen Tasel, wie solche in Kasernenzstuben benützt werben, sasen zwei Solbaten, von benen einer eine lange Pseize rauchte, während der andere mit großer Anstrengung eine berstopfte Cigarre zum Fortbrennen zu bringen suchte. Der Cigarrenraucher war ein hübscher Bursche mit lustigen schwarzen Ausgen, rothen Lippen und kleinem Flaumenbarte, den er bisweilen zwischen Daumen und Zeigesinger zu sühsten versuchte, sein Kamerad aber, eine kurze, stämmige Gestalt, mit dem Gesichte einer Bulldogge und ein paar mächtigen Händen, verrieth sogleich den schlichten Landsmann.

"Es ist boch abscheulich, Hahn," begann ber pfissign aussehende Solbat, "daß wir heute zu diesem schönen Sonntage Kasernenarrest haben, weil wir gestern auf bes Lieutenant Kohlenbrenners unverständliches Commando losschossen, und wahrhaftig! ich glaubte ganz deutlich zu hören, daß er "Feuer!" kommandirte."

"Ich verstand auch "Feuer!" sagte Sahn, "aber Kohlenbrenner hatte kommandirt: "nicht geseuert!" Das Falschverstehen kommt aber daher, weil der Lieuztenant, wenn er kommandirt, jedesmal die Zunge aus dem Munde steckt. Uebrigens kann er mich auch nicht leiden, weil ich mich vor'm Jahre weigerte, sein Bursche zu werden, auch auf dem letzten Compagnieballe nicht von der Seite meiner Christel wich, mit der der Lieuztenant schön that, ihr ein Glas Punsch geben ließ und sie dann in den Garten spazieren sühren wollte. Wenn er nur kein Lieutenant gewesen ware, ich hätte ihm schon mit meinen gesegneten Armen den Weg zeigen wollen." Mit diesen Worten legte Hahn ein paar Käuste von enormer Größe auf den Tisch und die grimmig in seine Pseisenspitze.

"Hat er's benn nicht auch auf meine Rosel abgesehen?" lachte Jener, "aber ba kam er schön an. Der Lieutenant wollte bas Rosel nach Hause bringen, aber die hat ihn so abgemuckt, baß es bem verliebten Cavalier wohl kaun wieber einfallen bürfte, um bas Mädel herungukaressieren."

"Sage einmal Müller, follen wir ben ganzen schönen Nachmittag in ber Stube bleiben? Weißt bu
was? wir gehen baben, bis zum Flusse find kaum
zweihundert Schritte, und haben wir erst ben Babeverschlag erreicht, sind wir gesichert."

"Wahrhaftig Sahn, bas ift ein guter Ginfall. Bis auf ben jourhabenben Unteroffizier, ber mit bem franken Vourier Puff fpielt, ift bie Kasernenmannschaft ausgeflogen. Komm, lag uns bie Sanbtücher nehmen, und babonschleichen. Natürlich schlüpfen wir burch bie Hinterthure bes Gartens, bamit bie Schilbwache nicht gegen uns zeugen kann, wenn wir bon einem Unberufenen bemerkt werben sollten."

Die beiben gelangten glücklich aus ber Kaserne und trasen unterwegs noch ein halbes Dutzend Kame=raben von anderen Wassengattungen, die ebenfalls ben heißen Leib im Wasser bes Stromes abkühlen woll=ten. Gemeinschaftlich schlenberten die Soldaten dem Bade zu, welches sie nach einigen Minuten erreichten.

Ein Militärbab ist von einem großen, hölzernen Rahmen eingeschlossen und mit Planken umgeben. Je nach bem Wasserstande wird der Rahmen mehr oder weniger in den Strom hineingeschoben, und das Ganze ist am Lande verankert. Am oberen Theile des Bassist ein gedielter Verschlag mit Seitenbänken ans gebracht, wo sich die Badenden auß und ankleiden, und von wo zwei Pforten nach dem Bassin führen, um welches herum drei oder vier Stämme, neben einsander gelegt, einen bequemen Weg bilden und zum Auß und Sinskeigen in das Wasser dienen. In größeren Garnisonsstädten liegen gewöhnlich zwei solche Badeanstalten neben einander, wovon die eine, kleinere, sur die Offiziere, die größere für die Unterossiziere und Wannschaften bestimmt ist.

Raum hatte ber babelustige Schwarm bas Baffin erreicht, als ein kleines Bunbel forgfältig zusammen= gelegter Kleider ihnen verrieth, bag schon jemand im Babe fei. Durch die Pforte gudend, faben fle einen fleinen, speckfetten Mann auf bem Umgange figen, ber mit herabhangenden Beinen im Wasser platscherte und bazu mit größter Behaglichkeit eine Cigarre rauchte.

"Nun seht einmal diesen Rettig! das muß ein Civilist sein trot seines Schnurbartes," sagte ein alter Kanonier, indem er sich eiligst von seinen Kleibern besreite. "Frisch Kameraden, heraus aus den Sachen, mit dem Dicken wird ein Witz gemacht, wer heißt ihn in ein Militärdad gehen! Kommt nur Alle hinter mir drein, ich werde den kleinen Schuster vor allen Dingen ins Wasser schweißen, und liegt er drinn, so hauen wir auf seine kleinen setten Speckseiten los, bis wir ihn durch das ganze Bassin gehetzt haben.

Sahn hatte kaum gehört, was mit bem Diden für ein Spiel begonnen werben follte, als er Müllern ängstlich fragend zustüfterte, ob er nicht wisse, wer ber kleine Dide sei?

"Freilich, Bruber, halt nur bas Maul, es ist unser Freund, ber Lieutenant Kohlenbrenner. Warum geht er benn in bas Mannschaftsbab? Lag nur die Artilleristen machen, die werden uns schon an dem kleinen Ungeheuer rächen; wir sreilich können nicht mithelsen, aber laß uns bort oben hinter ben Zaun kriechen, ba können wir in Ruhe und Sicherheit ben Spaß mit ansehen."

Alls ber Lieutenant die Babelustigen aus ber Pforte treten und auf sich zukommen sah, zog er die Beine aus bem Wasser und schien die Absicht zu haben, sich entfernen zu wollen; aber ber alte Kanduler trat ihm entgegen, legte ble Sand auf feine Achfel und frug, wer ihm Erlaubniß gegeben, als Civilperson biefes Bad zu benühen.

"Civilperson? ich bin Militar, Rerl!" fcnaubte wüthenb ver Lieutenant Roblenbrenner.

"Höflicher sprechen, nackter Freund! So kann übrigens Jeber sagen," schrie ber Kanonier. "Ich kenne Sie übrigens, Sie sind Schuster und heißen Beher. D, lernen Sie mir boch Ihr abscheuliches Gesticht nicht kennen mit dem mäusefahlen Schnurbarte. Hopfa! Meister Beher, Sie mussen sich nut nur ins Wasser stürzen!"

"Ich bin Offizier!" schrie ber Andere, rühre mich nicht an, sonst ist es bein Unglick. Laß mich an ben-Unstelleiverschlag gehen, und sch will in Betracht ber Umstände verschweigen, was geschehen ist. Marsch! aus dem Wege!"

"Was, Meister Bener? Sie geben sich für einen Offizier aus? Sie nut Ihrem Wanzengesicht? Warte Kerl, ich will bich beoffizieren! Hopsa mein Vetterschen!" und mit viesent Worte stog bie Keine, bide Gestalt bes Lieutenants wie eine Bombe ins Bassin.

Raum berührte ber Körper bes Offiziers ben Wasferspiegel, so hüpften auch von allen Seiten die Soldaten wie Frösche in das Wasser und begannen unter Anführung des alten Kanoniers, der den Lieutenant ergriffen und einige Wale untergetaucht hatte,
ihre Hehe. Der alte Artillerist hatte den tobenden

und babei biel Baffer ichludenben Lieutenant bei ei= nem Beine erfaßt und ichob ihn bor fich ber, mahrend bie lebrigen mit flachen Sanden und Pantoffeln bie Schattenseite bes Offiziers unter unbeschreiblichem Rubel bearbeiteten. Unter Androhung von Tobtschießen und Straffonwagnie erreichte ber Gequalte endlich bie Stelle, wo bie Bforte am Enbe bes Baffins in ben Anfleideverschlag führte, und murbe bier nach nochma= ligem Untertauchen aus ben Sanben bes alten Artilleriften entlassen, worauf er schleunigst auf ben Untgang bingufflomm. Buthend fturzte ber Bequalte in ben Berfchlag, hatte aber bier bas Unglud, gegen ei= nen Saufen Trainfoldaten anzurennen, bie eben angefommen waren und fich ausfleibeten. Emport hieben biefe mit ihren Sanbtuchern auf ben nachten Flücht= ling mit folder Beftigfeit los, bag biefer es vorzog, mieber aus bem Berschlage binaus und in bas Baffin, mitten unter seine Beiniger hineinzuspringen, bie ibn mit ber größten Beiterfeit in Empfang nahmen, und noch einmal bie Bete burch bas Baffin aushalten ließen.

Salb tobt kam endlich ber Lieutenant in bem Bersichlage an, wo seine Kleiber lagen. Ohne auch nur einen Strumpf anzuziehen, fuhr er in die Uniform, knöpfte felbige zu und trat vor die babenben Sunder.

Als diese die Epauletten erblickten, standen sie unsbeweglich in Achtung, mit scharfangezogenen Armen und Fersen, wie der Solbat dem Offizier gegenüber stehen muß.

"Aretet in eine Reihe!" — fommandirte Kohlensbrenner, und als die Eolonne bis auf den linken Flügelmann, einen kleinen Tambour, dem das Wasser sast ins Maul lief, zusammengewaden war, zog der Lieuztenant eine Brieftasche hervor, und schrieb die Namen seiner Quäler auf, dis auf den des kleinen Tambours, der es mit am tollsten getrieben hatte, denn so ost der Jüngling auch versuchte, seinen Namen auszusprechen, ließ das in den Mund strömende Wasser bloß einen unverständlichen Gurgelton zu Tage kommen. Nachdem darauf der Lieutenant Kohlenbrenner sich vollständig angekleidet, rasselte er mit schlenbrendem Säbel davon, aber — er hat dis heute noch keinen seiner Quälgesster vor ein Kriegsgericht stellen lassen, und — das war wohl auch das klügste! —

Sahn aber und Müller, die hinter bem Zaune figend bas luftige Badeabenteuer in aller Sicherheit mit angesehen hatten, wanderten frohlich nach Sause, und bedauerten burchaus nicht, heute Kasernenarrest geshabt zu haben.

# Die Machtmufik.

"Obersignalist Balg!"

" Berr Porteepeejunfer von Inseftenfreffer!"

Sie muffen gleich zu mir hereinkommen, ich habe eine Sache von ber größten Wichtigkeit mit Ihnen zu Co! berriegeln Gie bie Thure, bamit uns befprechen. Niemand überrafthe, und nun beantworten Gie mir Die Frage, ob es möglich ift, bis morgen Abend 11 Uhr ein Orchefter zusammen zu bringen, bas Gie für befähigt halten, unter bem Genfter eines Engels zwei ober brei fentimentale Viccen zu blasen. Aber freilich, Balg, es nuß eine Dufit fein, die uns Ehre macht; ich selbst bin nicht mufikalisch - bis auf etwas me= niges Buitarre, bie ich nach bem Behor gelernt habe - bemnach muffen Gie für bie Auswahl ber Inftrumente und Dufitftude forgen." - Und bie Sand auf bas Berg legend, fuhr ber Borteeveefahnbrich fort: "Oberfignalift Balg! wenn ber Mond ftill auf feiner Bahn babingleitet, und bie Sternlein ichelmisch am Nachthimmel blinken, bann wird es elf schlagen, und

au biefer Beit muffen wir ant Blate fein, mo bie Golbe in furger Entfernung bon uns ihren fugen Athem mit ber gemeinen Utmosphare vermifcht. Unfere Tone muffen Gie aus ihrem leifen Schlummer weden, und feben wir einen weißen Schatten am Fenfter bingleiten, und ein weißes Tafchentuch, gefcmentt von einer moch weißeren Sand, bann Balg, muffen wir in ein Abagio übergeben, fuß und gart wie bie Stimmen ber Blumenfeelen, wenn fle im Spatherbfte bon ihren Sallen fcheiben. Sie wiffen boch, mas ein Abagio ift, Bala?"

"Ei wohl, Berr Borteepeejunter! als bie reitenbe Artillerie in Nauenborf auf Remonte war, burften wir auf ben Tangboben blos Abagios fpielen, weil bie Ranonfere mit ihren Sporen einen fo beillofen Lärmen berurfachten, bag man fast bie Mufit nicht borte. Gie wiffen, baß ich Director bes Dufifcorps bin, welches in ber blechernen Schachtel zu Nauendorf Tangmufit fpielt ?"

"Saben Sie benn einige tuchtige mufitalische Rrafte in 3hrem Corps?" frug Inseftenfreffer.

"Das wollte ich meinen, " gringte Balg. "Der lange Sput von bem fechsten Bataillon - er schlägt ben Triangel - hat mit bilfe bes erften borns, Da= mens Badmann, neulich ohne Beiteres neun Trainsolbaten zur Thur hinausgeworfen, weil sie ben Wirth prügeln wollten. "

"Sie migverfteben mich, " lachte ber Junter, "ich meine musikalisch ausgebildete Leute, von benen wir einige zur Nachtmusif brauchen konnten."

90

"Ja so! i nun ja, ba wäre zum Beispiel ber kleine Saase. Er hat zwar jetzt einen schlimmen Kinger, aber die Klarinette kann er auch mit neun Kingern greisen; dann haben wir den grilligen Ferkelkuß, ber kann jetzt aber nicht blasen, er hat sich eine Saassenscharte operiren lassen, wiewohl Posaune — "

"Nein! nein!" unterbrach ber Junker, "Bosaune können wir nicht brauchen, sentimentale Instrumente muffen es sein."

"Die Bafgeige haben bie Trainfolbaten bei ber neulichen Prügelei zertreten, " fuhr Balg finnend fort.

"Bewahre, auch feine Bafgeige. Saben Sie nicht einen Flotiften?"

"Die Flote spiele ich selbst, " antwortete ber Obersfignalist, indem er nach seinen biden Lippen wies, zwischen benen 32 ungeheure Hauer glänzten. "Dann ist Schnilze, " fuhr er fort, "ber spielt etwas Clavier, Borzel schlägt die Pauken, Därmchen spielt Geige — "

"Gut! Geige, Klarinette, Flote und ich Guitarre, bas ist abgemacht, forgen Sie nur, baß Haase und Därmchen kommen, und nun — welche Musikstücke wollen wir wählen?"

"Das hat keine Noth," fagte Balg. "Da ist ber Huseisenrutscher, bann die Windhosengallopabe. Der Musikbirektor Kohlweiße hat auch einen sehr netten Walzer componirt und ber Artillerie gewidmet, er heißt der Kaldaunenwalzer und macht viel Aussehen. Hier-auf haben wir die Duverture zur "ledernen Kapsel," einer Oper die — — "

"Das können wir Alles nicht brauchen! Wir muffen Melodien von bekannten schwermuthigen Liebern, wie sie mit meinem Seelenzustande harmonieren, spielen, z. B. "wenn die Schwalben heimwärts ziehen."

"Das fenne ich, " schrie Balg, "wunderschön! Dann könnten wir auch nehmen: "Seinrich schlief bei seiner Neuvermählten, " ober: "Was gleicht wohl auf Erben bem Jägervergnügen." Kennen Sie übrigens bas reizende Terzett: "Es waren einst brei Halunken?"

"Gott behüte, die sind Alle nicht sentimental genug, " lachte Insektenfresser; "ba fällt mir aber noch ein köftliches Lied ein:

"Liebend gebent' ich bein — "
"Kenne ich auch, kenne ich auch — es schließt:
Wenn bie Vierundzwanzigpfünder sausen,
Will ich selig ruh'n an deinem Bausen,
Will mir einen warmen Schlasrock kausen
Und den gauzen Krieg bei dir verschlaufen!"

"Das ist der Text nun wohl nicht, lieber Balg, aber den brauchen wir auch nicht, wenn Sie nur die Melodie kennen! Nun hätten wir noch ein brittes Lied nöthig. Haben wir nämlich die "Schwalben" gespielt, so wird der weiße Schatten am Fenster sichtzbar; nun muß aber das sentimentalste Lied kommen, worin sich die entsehlichste Berknirschung eines todtwunden Gerzens ausspricht. Was wählen wir nun da für eins?"

Beibe fannen eine Weile nach, endlich begann ber Oberfignalist: "Eines ber schönsten Lieber bleibt boch bas vom Korporal Aunkelrübe, welches er am Bezgräbnißtage seines Vaters dichtete. Er machte es nach ber Melodie: "Ach wenn ich boch kein Mädchen wär', " und als er es seiner Liebsten vorsang, wurde diese ohnemächtig. Es beginnt:

Ich wollt', ich war' ein Regenwurm Mit veilchenblauen Augen — "

"Galt, ich hab's, " unterbrach ber Junker ben Unbern. Gier fällt mir ein reizendes Lieb ein, bas ich oft von Solbaten singen horte, es ist eines ber schonften Bolkslieber, einsach, natürlich, zum Gerzen fprochenb:

Steh' ich in falter Winternacht

So einsam auf ber fernen Wacht!
ein echtes Soldatenlied, geschaffen, ein Mädchenherz zu
erobern. Kommen Sie, ich werde Ihnen die brei Lieber aufzeichnen, bestellen Sie Haase und Därmchen
zur Probe, und fällt die Nachtmusik, wie ich erwarte,
gut aus, so erhält Jeber von Ihnen einen blanken
Thaler und Sie, als Direktor, genießen am Tage nach
bem Concert Vormittags 10 Uhr auf meiner Stube
mit mir ein feines Frühftück."

"Verlassen Sie sich auf und, "versicherte der Oberfignalist Balg, höcherfreut durch die Versprechungen seines Vorgesetzen. "Wir wollen so gut blasen," suhr er sort, "wie die Mustkanten der königlichen Kapelle, vielleicht noch besser. Wo sollen wir und aber zu morgen Abend einfinden?"

"Dberfignalift Balg!" begann Infettenfreffer mit einem außerft ernfthaften Gefichte, indem er fich bor bem Angerebeten in eine wurdevolle Stellung marf, "Gie find ein berftanbiger Dann, fteben in ben Dreiffigen und berfteben als guter Golbat bas Maul gu halten. Gie haben auf jeben Fall Einflug genug auf Baafe und Darmehen, um auch biefe berichwiegen gu machen. Und fo will ich Ihnen benn einen leifen Blid in eins ber wichtigften Geheimniffe thun laffen; Sie fennen unfern Dafor bon Flintenhahn. In beffen Saufe lebt ein Befen, bas blos balb ber Erbe angehört, eine Splphengeftalt, bie ich mit aller Glut meines Seins liebe, für bie ich ben letten Tropfen meines Bergbluts mit Freubengeschrei hingeben wurde. Wir haben uns zwar erft zweimal gefeben, aber mein Schidfal ift baburch auf ewig entschieben. 36r. ber Angebeteten, gilt unfere Dufit, benn morgen ift ibr Geburtstag, und ba ihr Schlafzimmer nach ber fleinen Schlippe gwifchen bes Majors Saufe und ber Reiterfaserne binausliegt, fo muffen wir und in ber engen Baffe aufstellen, wo fich bie Dufit bortrefflich ausnehmen wirb. 49

fragte der alte Balg, indem er mit den biden, kurzen Kingern der rechten hand sein struppiges haar durche wühlte — na, mir kann es gleich sein, ich fürchte nur, wenn das alte Gesichte keine Laune hat, passirt uns ein Unglück, ich weiß es aus Ersahrung — eine Backpfeise, die ich auf ein Späschen hin bekam —

"Der Major? ja ber ist morgen Abend beim Oberforstmeister von Dachs zum Whist, von wo er vor 12 Uhr nie heimkehrt. Es ist abgemacht! Sier nehmen Sie diesen Thaler zu Colophonium, und verzgessen Sie nicht, Schlag 11 Uhr in der Schlippe zu sein, auch denken Sie daran, sich Nachtzeichen vom Feldwebel geben zu lassen. Abieu Oberstgnalist Balg!"

"Abien Gerr Borteepeejunker von Insektenfresser," sagte Balg, indem er sich zur Thure hinausschob, und den biden Kopf schüttelnd, murmelte er: was doch manche Menschen für sonderbare Geschmäcke haben!"

Mit bem elften Glockenschlage bes nächsten Abends trat bas Quartett in die enge Gasse, nach welcher die Fenster ber Schlasstube von Insetzenfressers Göttin lagen, und nachdem der alte Balg sorgsältig die Instrumente der Mitspielenden untersucht, nahm er aus Därmichens händen eine Guitarre, welche dieser bisher wie eine Jagdstinte über den Rücken hängend gestragen hatte, und übergab sie dem Junker. Hierauf gab er seinen Genossen einen Wink, setzte die Flote an die dicken Lippen und nach dreimaligem Taktzeichen begann die Musik.

"Beiliger Gott! Ihr follt ja "bie Schwalben" blafen," flüfterte entfest ber Junker, als bas Kleeblatt einen luftigen Galopp anstimmte, "Saltet bie Mäuler, ihr blamirt mich ja, und wie die Kerle blafen — hole Euch ber Teufel!"

Aber die Signalisten waren ganz versessen auf ihren Galopp, und je mehr der unglückliche Insektensresser gestikulirte, um so mehr bliesen sie d'rauf los, daß das Geschrei ihrer Instrumente weit durch die milde, ruhige Maiennacht hindrang. Endlich nach ewigen zehn Minuten schlossen die Duälgeister mit einem fürchterlichen Triller, dem der alte Balg noch einen kleinen Brivattriller hinzuzusügen für gut sand.

"Hört Kerle, ich wollte, bag euch ber Besub versschlänge. Balg, Sie Esel, warum haben Sie nicht bas Lieb "wenn die Schwalben heimwärts ziehen," gespielt? wie unsere Berabredung war. Warum bringen Sie einen Ihrer verdammten Kuhtange? Sie versbammter — Stocksisch!"

"Das mar ja "wenn die Schwalben heimwarts ziehen, " entgegnete mit faum zu verbergendem Verdruß das Kleeblatt. "Bielleicht ist Ihnen die Musit nicht befannt, herr Junker, aber das Lied war's, darauf können Sie sich bei den Seelen unserer Eltern verlassen. "

"Balg! sehen Sie ba oben am Fenster bie weiße Gestalt?" flüsterte plößlich mit freudig zitternder Stimme der Porteepeejunter. "Das ist meine Clouide. Also rasch Kinder, jest bas zweite, aber ganz piano, pianissimo, eins, zwei, drei! "Liebend gebent ich bein."

Und bie Signaliften begannen jest einen ber tollften Ruticher zu fpielen, ber jemals que ihren In-

ftrumenten herborgegangen war. Ob ber verzweiselte Insektenfresser mit den Bahnen knirschte, die Spieler bei den Ohren zerrte, nichts half es, sie spielten fort, und nach wenigen Augenblicken stimmten sammtsiche Hunde ber Umgebung in das Conzert ein. Schon wollte der Junker von dannen stürzen, als sich das Fensker öffnete und eine weiße Frauengestalt sich leise herabneigte.

"Sie erkennt meinen guten Billen," flüsterte ber Berliebte, indem er die linke Hand auf das Herz legte und mit der rechten nach den Sternen zeigte, der Höldeseligen die Ewigkeit seiner Liebe anzudeuten; die Signalisten aber, als sie den erwarteten Ersolg ihrer Musit sahen, maltraitirten jett ihre Instrumente mit einer unglaublichen Hast. Eben warf Balg einen triumphirenden Blick nach dem Junker, als er plöglich ersichrocken ausschrie, und seine gellende Klöte zur Erbe siel, denn ein weißer Topf von ziemlicher Größe war ihm von oben in's Gesicht gefallen, in Stücken gegangen, und der unappetitliche Inhalt besselben übersströmte den Musstdiefter, der sich mit den graussgsten Grimassen die Augen rieb.

"Ihr gelbschnäbligen Lümmel! ich will Euch lehren ein ehrbares Frauenzimmer verhöhnen. Galgenftricke! Spishuben! frächzte es von oben. Denkt Ihr dummen Junge, ich lasse mich soppen? wartet Halunfen, ich werde das Haus wach rusen, und der Major
mag Ench Rabenbrut in's Juchthaus steeten!"

Die Bier horten aber nur einen Theil ber Straf= predigt, fie ergriffen erfchrocken bie Flucht und mach= ten erft nach einigen hundert wuthenben Saten athems los Galt.

"Da haben Sie's mit Ihrer alten Jungfer Frahenstöpfeln," sagte Balk zum Junker, als sie wieder etwas zu Uthem gekommen waren. Das hatte ich Ihnen vorher sagen können, aber mit Verliebten ist nicht zu reden. Därmchen, um Gotteswillen, gib mir einmal die Flasche her — muß auch gerade mich ber bermalebeite Tops treffen!"

"Wer? bie Jungfer Fragenftopfeln?"

"Nun ja, des Majors alte Amme, die viel im Sause gilt. Wenn Sie ihr ein Ständchen bringen wollten, so mussen Sie die alte Mamsell vorher davon unterrichten, so aber hat sie gedacht, wir sind Spassvögel. Psui Teusel! Därmchen, gib mir die Flasche noch einmal ber!"

"Aber Ihr Schafstopfe habt both nicht geglaubt, bag ich bem alten Drachen, ber Fragenstopfeln, eine Nachtmuftt bringen ließ?" schrie ber entruftete Insettenfeeffer.

"Freilich! bas glauben wir auch noch, " fagten bie Signalisten.

"D Ihr unermeflichen Beupferbe, bem engelgleichen Fräulein Clotilde von Flintenhahn, ber 17 jährigen Tochter bes Majors galt meine Ausmertsamkeit. Nein, für so bumm hätte ich Euch boch nicht gehalten, " rief ber Junket, ber jeht vor Lachen bersten wollte.

"Dem Fraulein von Flintenhahn galt es?" fragte mit verwundertem Gesicht ber Oberfignalift Balg, ja

lieber Herr Junker, die schläft gar nicht bort, sondern im Gartenhause bei der Familie. In dem Schlippenshause wohnt während des Sommers blos die Jungser Fragenftopseln, der Kutscher und der Reitlucht mit ihren Frauen und Aindern."

"Run fo kommt Freunde," rief neuermuthigt ber Junker, "so gehen wir zum Gartenhause, aber mit Euren vermalebeiten Tänzen kommt mir nicht wieder. Das alte Soldatenlied: "steh' ich in kalter Mitternacht" kennt ihr doch Alle?"

"Berfteht fich, " fagten bie Unbern.

"Nun, gut! also bieses Lieb blasen Sie möglichst leise und rein, ber Abend ist himmlisch, vielleicht ist Clotilbe noch im Garten, sie liebt es, im Dufte ber nachtumfangenen Blumen zu spazieren.

Balb stand bas Orchester an dem eleganten Gartenstaket des stattlichen Sauses, und nach den nöthigen Einleitungen begann die Musik. Wirklich bliesen die Signalisten, denen das Lied bekannt war, diesmal recht leidlich, und Därmchen wagte sogar einige Doppelgrisse auf der Violine, von denen ihm nur wenige mißlangen. Da gab plötzlich nach Schluß einer Strophe der Junker ein Zeichen zum Aushören, und frug vor Kreude zitternd die Musiker, ob ste nicht eine dunkle Gestalt durch die Gänge des Gartens nach der Laube bätten schweben seben?

- "Ja mohl, es war bas Fraulein, " verficherte Balg.
- "Sie rauchte eine Bfeife, " fügte Saafe bingu.
- "Gine Bfeife? Gie rafen! aber jest muß ich bin-

über, muß zu ihren Füßen fturgen und meine Qualen in ihr füßes herz träufeln. Baden Sie an, Balg, ich will auf Ihre hand treten, fo, und nun ein Schwung über die Staketspitzen, aber — alle Teufel! was war bas?

"Daran find die Strippen Schuld," fagte Balg, Ihre Beinkleider find durch ben Ruck mitten auseinander gegangen, kommen Sie nur wieder herunter, wir wollen den Rif mit Stecknadeln verschließen."

"Bum Donner! ich fann nicht wieder herunter. Geht ber Waffenrod nicht über bie schabhafte Stelle?" frug auf bem Statet balancirend ber Berliebte.

"Man fieht einen weißen Strich, aber es ift ja bin= ten. Sollen wir anfangen zu blasen?" versetzte Balg.

"So wie ich mich ber Laube nähere, die den Diamanten meiner Seele verbirgt, fangt Ihr an, und fahrt fort, bis ich wieder hier bin, " befahl Insettenfresser, inbem er über bas Staket sprang.

"Immer baffelbe Lieb bon ber Mitternacht ?"

"Jawohl! untersteht Cuch nicht etwa einen Eurer verdammten Tänze zu spielen. Verstanden? ich bräche Euch sonst Allen die Gälse." Mit diesen Worten schlich ber entzückte Jüngling pochenden Gerzens nach der Laube, welche dichte Jelängerjelieberzweige umschlossen. Vorssichtig schob der Junker einige blühende Aestichen zurück, und sah wirklich auf der kleinen Bank, den Rücken ihm zugekehrt, eine Gestalt sitzen. Insektensresser flüsterte mit dem sanktesten Ausdrucke, dessen seine Stimme fähig war:

"Angebetete meines Gerzens, gnabiges Fraulein, Aalisman meines Lebens, zürnen Sie einem armen Sterblichen nicht, ber es wagt, in Ihre heilige Nähe zu bringen. Der Mond zieht ruhig seine stille Bahn, die Sternlein blinken am abendlichen Himmel mit ihren Schelmenäugelein, und Ihr füßer Athem, meine Gnäbigste, würzt die gemeine, und doch so milbe Atmosphäre, welche den Sterblichen umgibt"....

" Gundert Granatendonnerwetter! wer ist der halunke?" bonnerte plötzlich aus der Laube die Stimme bes alten Majors, und eine Minute später hatte er ben leichenblassen Insektenfresser am Kragen, indem er bichte Dampswolfen aus seiner langen Meerschaumpfeise bervorblies.

Dem Junker bergingen fast bie Sinne, und er hörte, wie bas Orchester brüben am Staket bei ber Donnerstimme bes Majors mit einem erschrockenen Kiks bas Lied abbrach, und gleich barauf verrieth ein eiliges Trampeln, daß basselbe sich auf der schleunigsten Klucht befand.

"Herr, wer find Sie, und wie kommen Sie in diefen Garten?" frug ber Major von Flintenhahn, indem er den Bebenden nach dem Mondlichte trehte. "Was? mein Bataillonsjunker? ohne Sabel wie ein Deserteur, in diesem Garten? was hat das zu bedeuten?"

" Herr Major, ich war so unglücklich ben — Weg zu versehlen."

"Nicht gefluntert! wie fommen Sie in biefen Garten ? " "Durch — auf — über — bas Stafet." "Gut, so gehen Sie auf demselben Wege wieder zuwüd, ich werbe Sie begleiten, um Ihre ghunastischen Künfte kennen zu lernen. Was? Sie zögern? verslangen Sie mein Gerr, baß ich nach der Wache schide und Sie in Arrest bringen laffe?"

"Herr Major, " sagte ber verzweiselnbe Insektenfresser, "als ich über bas Staket flieg, hatte ich ein Unglück mit meinen Kleibern, weshalb ich nicht wagen barf in Ihrer Gegenwart . . . "

"Ich befehle Ihnen, sofort meinem Befehle Folge zu leisten. Sie klettern und find morgen fruh zehn Uhr auf meiner Stube!"

Seufzend froch ber arme Getäusichte an bem Staket in die Höhe, und bemerkte mit Entsetzen, daß sich
der unglückliche Riß immer nicht erweiterte. Zu einigem Aroste gereichte es ihm, daß der Major in ein ziemlich vernehmliches Gelächter ausbrach, und mit leichterem Gerzen sprang er über die Stangen, stellte sich in Bositur und frug, "ob der Herr Major noch etwas zu befehlen habe!"

"Sie gehen jeht virekt nach Sause und sind morgen zehn Uhr auf meiner Stube." — Wie ein Steppenroß jagte der Junker nach der Kaserne und verswinschte sich, den Major, den Signalisten und sein Unglud. Das musikalische Kleeblatt sand er zitternd in einem Winkel der Umgebungsmauer der Kaserne, wo sie eben den Rest ihrer Flasche leerten, um die Kolzen des gehabten Schrecks zu verhüten.

Meine gartfühlenbe Lefer über bas Schicffal bes armen Liebhabers zu beruhigen, mogen fie erfahren, bag ber jetige Oberlieutenant von Insettenfreffer bor Rurgem mit ber fconen reichen Clotilbe bon Flintenhabn, bie er trot feiner Versetung in eine entfernte Garnifon nie vergeffen fonnte, getraut murbe. Die Sochzeit, welche an bemfelben Tage gefeiert wurde, wo ber Brautigam bor acht Jahren feiner Ungebeteten eine Nachtmufit bringen wollte, war febr glangenb, und unter ben eingelabenen Gaften befand fich auf befonberen Bunfch ber lieblichen Braut auch bas mufita= lifche Rleeblatt, für bas im Borgimmer ein befonberer Tifch ferbirt mar. Die Signaliften wollten erft gar nicht wagen bie feinen weißen Serviettengebanbe bom Teller zu nehmen; als fie es aber endlich thun muß= ten, weil bie Suppe gebracht wurde, lag auf Jebes Teller ein blanker, hollanbifder Dufaten, und ber aufwartenbe Diener fagte ihnen, fie follten bie Golbfüchse nur einfteden, benn fle feien ihr Eigenthum. Und als bie Glafer flirrten im Sochzeitsaale, und bie Bafte Braut und Bräutigam bochleben liegen, ba traten auch bie Mufiter bescheiben in ben Saal und fliegen mit bem ichonen Baare und ben bornehmen Gaften froblich an. Die Sochzeitsrebe aber, welche ber Korporal Runtelrube für ben alten Oberfignaliften ausgearbeitet, und welche biefer auch gang gut auswendig ge= lernt hatte, magte er boch nicht zu halten, weil ihm Alles gar zu ungewöhnlich borfam. — Uebrigens ber= fohnte fich ber alte Balg an biefem Abende auch mit

ber Jungfer Frapenftöpfel, und es foll ihm diese sogar nach ber Tasel, wo die Signalisten, jeder mit einer Flasche Champagner unter dem Arme nach Hause gingen, einen Versöhnungstuß bewilligt haben, was aber Balg durchaus nicht zugeben will.

#### VI.

## Der tolle Trompeter.

Es war an einem unbeschreiblich heißen Julitage, als der Trompeter Grünspecht im Gasthose zu Klappendorf vor seinem halbgeleerten Bierglase saß, und die trostlose Bemerkung machte, daß er noch zwei Grosschen in der Tasche und einen Weg von 8 Stunden in glühender Sonnenhige zurückzulegen habe, ehe er in Dresden, seiner Garnison, anlangen könne. Seuszend zündete sich der Kriegsmann eine Pseise an, trank den Rest seines Bieres und wollte eben den helm auf die seuchte Stirne drücken, um den mühseligen Weg anzutreten, als plöglich ein stattlicher Bauernwagen mit zwei lebhasten Nappen bespannt daherrollte, vor dem Gasthose anhielt, und ein dicker Bauersmann aus dem Kuhrwerke stieg, der schon von Weitem nach einem sruften Trunke ries.

"Ach bas schmeckt!" rief ber Dicke bie Augen versbrehend und bas geleerte Glas auf den Tisch setzend. "Heute haben wir bei Gott! den heißesten Tag im ganzen Jahre," suhr er fort, eine silberbeschlagene Meerschaumpseise hervorziehend und ben Barinasknaster

in Brand fledenb, und hatte ich meiner Dubme in Bischborf nicht versprochen, bei ihrem Jungen morgen Gebatter gu fteben, fo batte mich felbft ber liebe Gott bei biefem beillofen Staube nicht auf bie Chauffee herausgefriegt, wo man gange Getreibeschaufeln boll Sand und Staub einschlucken muß. Glauben Sie mir, Berr Unteroffizier, bas Gehirn brobelte mir orbentlich unter meinem Strobbute wie fochenber Kartoffelbrei. Ach! wer hat es wohl beffer wie ihr herren Solba= ten! bon Früh bis Abende nichts zu thun, gutes Brob, guten Tijd, gute Löhnung, hubsche Mabchen bie Gulle und Fülle und fpater einen schönen ftaateburgerlichen Dienft, während wir armen Defonomen von früh bis zur Nacht und plagen, argern und bom Wetter mighanbeln laffen müffen. Sabe ich etwa nicht Recht, Berr Unteroffizier ? "

"Micht ganz, mein verehrter Herr und Spasvogel," lachte Grünspecht. "Sehen Sie einmal den Untersschied," suhr er sort. "Sie sitzen in einem hübschen offenen Kutschwagen, während ich zu Fuß gehen muß, Sie rauchen aus silberbeschlagener Meerschaumpfeise tostlichen Tabat, während ich aus meinem einsachen Nauchinstrumente Stötteritzer Nr. 2 rauche; Sie haben einen speckfetten Leib und ein weinsröhliches Gessicht, während ich armer Teusel wie ein ausgeputzes Inseltlicht aussehe — wollen wir tauschen, so sollen Sie sofort meine Siebensachen haben, und alle Aussschten und Bortheile eines Trompeters in Sr. Majesstät von Sachsen Armee bazu."

- "Sie sind ein possierlicher Kauz, " schmunzelte ber Landmann, der ein gottloses Maul hat und Einem Alles wiverlegen kann, noch ehe man es ordentlich ausgesprochen hat. Scheinen mir guter Leute Kind zu sein, nicht wahr?"
- "Ich bin ber einzige Sohn von dem Geheimen Oberleibadvokaten von Kler. Mein Bater besitzt in der Oberlausitz einige Rittergüter, aber er hat mich verstoßen, weil mich der Patriotismus zum Militär trieb. Zwar hätte ich soson offizier werden können, aber weil man meine unbezähmbare Courage kannte, so fürchtete man, ich möchte mit den Nachbarstaaten anbinden, und zwang mich, diese meine Charge als Arompeter anzunehmen, jedoch speise ich täglich bei meinem Rittmeister. Zeht komme ich von einer Reise zurück, matt und müde wie ein Studentenpubel."

"Aber zu Fuße?" fragte erstaunt ber Bauer, ben vornehmen Solbaten anstarrend. "An Ihrer Stelle wurde ich in einem Postwagen reisen ober sonst ein bequemes Fuhrwerk benühen."

- "Soll tas ein Wink sein, würdiger Landmann, einen Blat auf Ihrem Wagen einzunehmen? Wir ziehen eine Straße und ich werbe es mir nach Krästen angelegen sein lassen, Sie zu unterhalten, fagte ber Trompeter.
- "Ich fahre bis Pischborf, wo ich morgen bei mei= nem Better Truthahn Gevatter stehen will. Bon ba bis Dresben ift noch ein kleines Stündchen und es.

ware mithin eine vortreffliche Gelegenheit für Sie, mit mir zu fahren. Was wollen Sie branwenden, benn umsonst ist bekanntlich nur ber Tod."

"Dranmenben? ich armer Teufel?"

"Arm find Sie nicht, machen Sie mir das nicht weiß," lachte pfiffig der Bauer. "Der Sohn von dem Geheimen Herrn Leibafffaten von Klex, der in der Oberlausit Rittergüter besitzt, wird von einem armen Bauer nichts geschenkt nehmen, und wäre es auch nur ein Plat in seinem Wagen."

"Ich war ein Csel," brummte ber Trompeter. "Her war meine Aufschneiderei verberblich; wäre ich boch bescheiden geblieben. Aber warte nur, bu ausgestopfter Kornwucherer, ich will bich überlisten, und wäre dein Ochsenkopf von Weisheit noch bicker geschwollen als von Dummheit." Und dem Bauer die Sand freundlich reichend, fragte er diesen, was er sür den stebenstündigen Weg verlange, es solle ihm das Geld für den Fall gegeben werden, daß er den Mitsahrenden wohl und unbeschädigt in Pischdorf absehe.

"Sie zahlen einen Gulben," fagte ber Bauer, und in vier Stunden sihen wir bei meinem Better Trutshahn in ber Schenkstube. Und nun, mein Herr von Klex, kann es fortgehen." Mit diesen Worten warf er dem Wirthe die Bezahlung auf den Tisch, tranksein Glas leer und verließ mit dem Soldaten das Wirthshaus. In wenigen Minuten rollten die Beisden auf der Chausse nach Meißen dahin.

"Herr bes himmels," krächzte nach einiger Zeit ber Bauer, "seht nur wie bie Kartoffeln und bas Kraut nach Regen schmachten; wenn biese hite nur noch vierzehn Tage anhalten sollte, bringen wir bas Korn sicher auf zehn Thaler hinaus."

Rüstig trabten die wohlgenährten Pferbe auf dem staubigen Wege dahin, und der Bauer unterließ nicht, seinem Begleiter alle Wahrscheinlichkeiten herzuzählen, daß die Feldprodukte einen außerordentlich hohen Preis erreichen würden. Und dem lieben Gott bisweilen Stoßseufzer zusendend, daß er nicht etwa durch einen milden Negen die Hoffmungen des Getreibespekulanten zu nichte machen möge, schaute dieser unruhig nach dem westlichen Horizonte, wo sich graue Wetterwolken aufzuthürmen begannen. Bald grollte der Donner im dumpfen Gemurmel, die Wolken stiegen höher und es sielen einzelne Regentropfen.

- "Was ift bas für ein Ort, beffen freundliche Saufer bort aus bem Grun hervorguden ?" fragte Grunspecht."
- Das ist Pleyborf, " antwortete der Andere, von hier ist noch ein kleines Stündchen dis Pischborf, und wenn die Pserde so fortlausen, können wir vielleicht noch vor dem Wetter heimkommen. Aber Herr, wie sehen Sie denn aus?"
- "Nun? wie benn,?" frachzte ber Trompeter mit heiserer Stimme, indem er eine gräßliche Frage zog und den Bauer mit der rechten Sand in ben setten Schenkel knipp.

" Berr, mas haben Sie benn?" fchrie ber Bauer, bem bor Schred bie Beitsche entfiel.

"Nichts, gar nichts, beruhigen Sie sich, Sie vermalebeiter Kornwurm," fagte Jener mit flammenben Augen; bann faßte er ben tobtenblassen Landmann beim Ohre, fletschte die Bahne und bellte ihm in bas Gesicht.

"Gittiger Beiland, herr Leibafffat, was haben Sie benn?" brüllte vor Entsehen ber Bauer.

"Ruhe, hören Sie mir zu," fagte Grünspecht mit einent tiesen Seuszer, indent er mit der Hand über die Stirne suhr. "Haben Sie schon von der Frau in Tipelsborf gehört, die so vortrefsliche Geheimmittel bessitzt, daß alle Doktoren bei ihr in die Schule gehen können? Sehen Sie, zu der will ich. Ach! nun nuß auch gerade jest ein Gewitter kommen, bei welchem ich wahrscheinlich in einen fürchterlichen Zustand gerathen werde, weil die Luft äußerst elektrisch ist. Ich sühle es schon! Kackerakau, hau! hau!"

"Ins himmels Namen beschwöre ich Sie, was fehlt Ihnen benn eigentlich?" fragte voller Tobesangst ber Bauer.

"Mich hat gestern vor acht Tagen ein toller Sund gebissen! hau! hau! hau!" brülte ber Soldat, indem er wieder eine scheußliche Fraze schnitt, und fürchterlich zu bellen ansing; aber mit einem ungeheuren Saze stog der Bauer zum Wagen hinaus, wälzte sich einen Augenblick in einer mächtigen Staubwolfe, und schos wie ein angeschossener Eber in ein Getreibeseld hinein. "Bauer raus! Wucherer raus! — hopp! hau! hau! haferakau!" schrie Grünspecht mit surchtbarer Stimme hinter bem Besitzer bes Fuhrwerkt her, ber mit lautem Angstgeschrei, sich verfolgt wähnend, eben in ein Tannengehölz hineinstürzte. Kaum aber war ber Klüchtige verschwunden, als der Trompeter die Büsgel ergriff, und in lustigem Trabe auf der Chausse dahinrollte. Bald darauf suhr er beim Vetter Trutshahn vor.

"Was der Tausend, Herr, das ift ja Vetter Hamsters Fuhrwerf! es ist ihm doch unter Weges kein Malheur passirt?" fragte besorgt der Wirth, als der Soldat abstieg.

"Er ist beim Schmied abgestiegen," entgegnete biesfer, um etwas wegen einer Berbesserung ober Beränderung am Wagen mit ihm zu besprechen. Wahrsscheinlich hält ihn der so eben losdrechende Platzegen etwas zurück. Euer Better, dessen Reisegesährte ich von Klappendorf aus war, hat mich gebeten, sein Fuhrwerf hier anzusahren, und wenn Ihr erlaubt, warte ich den Gewitterguß in Eurent Hause ab."

Der Trompeter trat in die Gaststube, wo ihn ber Wirth für die dem Better Samster geleistete Gefälligsteit mit einem echten Nordhäuser regalirte, und nachsbem der Gewitterregen vorüber war, wanderte Grünsspecht rüftig und heiter dem Ziele seiner Reise entgesgen, nachdem er dem Better Truthahn noch einen Gruß an seinen Reisegefährten aufgetragen hatte.

Nach etwa zwei Stunden kam dieser durchnäßt und erschöpft angetrabt, und als er seinen Wagen vor der Thur des Gasthauses gesehen, schaute er sich ängstlich nach allen Seiten um, und zog den an der Thur stehenden Truthabn schnell in eine kleine Seitenstube.

"Wo ist ber Tolle — Better! habt Ihr ihn? hat er Jemand gebissen?" frug hastig ber Angekommene, die Jackenknöpfe Truthahns krampshaft fassend. "Gott! er hat am Ende doch nicht etwa meine Pserde gebissen? solche Wenschen beißen Alles! Wo habt Ihr ihn benn hingesteckt?"

"Was schlabberft Du, Gottlob?" frug verwun= bert ber Truthahn.

Gottlob ergablte bas Abenteuer, und fein Berwandter fchlug bor Schred bie Banbe über bem Ropfe zusammen. "Gerr bes Lebens, " schrie er, in welcher entfetlichen Gefahr find wir gewefen ! bente Dir Gottlob, ich gab bem Tollen eine Sand jum Abschiebe, als er ging, und jest fällt mir erft auf, bag er fchredlich mit ben Augen gwiderte, als er bas Saus verließ. Romm Bruber, jest wollen wir bie Pferbe untersuchen, ob er fie etwa gebiffen hat, und bann ein Baar Flaschen Wein trinfen. Auch follen gum Lobe Gottes bie Urmen unferes Ortes einen halben Thaler befommen, und einen halben Scheffel etwas maufefra-Biges Getreibe. Wahrlich Gottlob! wir fonnten ein schredliches Schidfal haben, und ber Rerl fah boch, weiß Gott, viel gescheiter aus, als wir alle Beibe, wer hatte ben für toll gehalten? Ach - mas ware aus unfern armen Familien geworben?" Und bie beiben Bettern umarmten und füßten fich, weinend vor Freude, daß bas ungeheure Unglud an ihnen vorübergegangen war.

### VII.

# Der Jägeroffizier.

In bem traulichen Sinterftubchen einer angesebe= nen Restauration fag an einem regnerischen Septem= berabente eine Gefellichaft munterer Berren bei einem Glase vortrefflichen Kulmbachers, welches Bier bie Eigenschaft bat, bie Trinter fehr balb in eine beitere und bei fortbauernbem Benuffe ansgelaffene Stimmung an berfeben. In eine recht beitere Stimmung hatten fich benn auch bie Berren hineingetrunfen und gelacht. benn bie brolligften Unefroien und Unipielungen flo= gen im luftigen Kreugfeuer bin und wiber, wobei fich namentlich ber Lieutenant von Sperling von ber leich= ten Infanterie, welcher hier auf Urland mar, auf eine Staunen erregende Weise auszeichnete, fo bag endlich ein fleiner bider Berr, welcher nach einigen Heußerungen zu schließen ein frember Kaufmann war. ber aus bem Babe gurudfehrend bie biefige fcone Umge= bung genießen wollte; und fich beghalb einige Tage bier aufhielt, bag biefer nach einem frampfhaften Belächter fich zwei machtige Thranen aus ben großen,

wasserblauen Fischaugen herauswischte, und ben 3ågeroffizier um bes himmelswillen bat, mit seinen Wigen einzuhalten, und bie Gesellschaft nicht in Gesahr
bes Zerplatens zu bringen.

"Ei mein Gerr," entgegnete ber Herr von Spersling, nach ber Uhr sehend, "Sie erinnern mich zu glückslicher Zeit, daß ich das Vergnügen nicht länger haben kann, in Ihrer Gesellschaft zu verweilen, indem ich in die Arme eines reizenden weiblichen Geschöpses zu eislen habe."

"Mh, Sie werden von einer Dame erwartet, Kamerad?" schrie ber vierzigjährige Insanterielieutenant
von Laubsrosch. "D, ich kenne das, wir jungen Leute
können nun einmal ohne frische Mädchenlippen nicht leben. Bei Gott! mir grauft es allemal, wenn ich an die Tausende von Mädchenherzen benke, beren Ruhe
ich auf ewig geraubt habe. Man ist boch in dieser Beziehung ein wahres Ungeheuer!"

"Tausend Mädchenherzen? und in wie viel Jahren?" fragte erstaunt ber alte Rechnungerath Zwäuer.

"In wie viel Jahren? nun, es werben auf jedes Jahr etwa fünfzig kommen," fuhr ber Lieutenant fort, ben Schnurrbart durch die Finger ziehend." Bei meisnem Portcepee, mir hat noch nichts weibliches widersftanden. Mit welcher Wonne erinnere ich mich der blonden Julie, ein Göttermädchen! an deren Sprödigkeit die Feldherrntalente der zwölf liebenswürdigsten Kasmeraden, die ich kenne, total zu Grunde gingen. Freislich wußte ich es klüger anzusangen als die Andern,

ich wirkte auf bas Mitleiben, fle mußte mich bebauern. In einer abscheulichen Winternacht, schlich ich mit meisner Guitarre unter ihr Fenster. Ich befaß bamals einen köstlichen Tenor, tausend Prozent besser als Tischatscheck, eine wahre Engelöstimme, die später durch eine Erkältung, welche ich mir durch einen zusällig zerplatzten Stiesel zuzog, völlig verloren ging, und mit diesem Tenor sang ich in den kalten Nordwind hinein das Lied von "dem treuen Ritter," welches ich zu dem Behuse gedichtet hatte, und das später in den Journalen ein so ungeheures Aussehen erregte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, werde ich die erste Strophe singen. Nach einigem Käuspern begann der Lieutenant mit verdrehten Augen und überschnappender Stimme sein Lied:

Könnt bei Abenbrothes Schimmern 3ch's in beine Seele wimmern: In bem Herzen thut mir's weh! Ach! hier unten ist's so kühle, Und mir schaubern die Gefühle Wit den Füßen tief im Schnee!

"Sie sah mich stehen," fuhr ber Sänger sort, nachdem er mit einem kühnen Triller geschlossen hatte, "sie sah, wie ich vor Kälte klapperte und mit erstarten Fingern Aktorbe griff und — ich jammerte Julien. Ehe die Sonne sich in majestätischer Pracht aus ihrem grauen Naturbette hervorwälzte, hatte sie mir gesstanden, daß ich ihr Herz gewonnen."

"In der Liebe habe ich nie viel gethan," sagte ber kleine fremde Kausmann, "aber," wandte er sich zu dem Jägerossizier, "sagen Sie uns doch, und das können Sie mit aller Diskretion — ist es eine platonische Liebe, die Sie von uns forttreibt, oder eine der niedlichen Grisetten, mit denen diese Stadt übersfüllt zu sein schen."

"Keines von beiben, " lachte Lieutenant Sperling, es ist eine kleine, arme, an einen froschherzigen Menschen verkuppelte Frau, die ihr Unglück einem bedeutenden Bermögen zu verdanken hat, welches der Mann mit seinem kalten Herzen eigentlich haben wollte, das junge Weib nußte er als natürliche, belästigende Zugabe mitnehmen. D meine Herren, Sie sollten die nachtschwarzen Augen Liddis, ihre Füßchen, ihre Hand, ihre Taille sehen, und Sie würden bezaubert sein, wie ich es bin."

"Libbi heißt Ihre Charmante?" frug aufmertfam werbend ber Kaufmann,

"Jawohl, Libbi, ein reizender Name, nicht wahr? Sie lebt nicht für gewöhnlich hier, sondern ist jetzt mit ihrer angetrauten Eidechse auf der Durchreise, und verweilt nur noch einige Tage wegen der schönen Umgegend in dieser Stadt. Während ich Nektar von ihren Lippen trinke, fäust der Gemahl Bier, raucht Tabak und hüpft wie ein Wachtelkönig auf den Wiesen under den Wergschluchten umher. Aber, bei Lunas Keuschheit! da schlägt es acht und ich muß fort! Sehe ich die Herren noch, wenn ich dorzehn Uhr zurückschre?"

"Freilich! bas Bier ift heute füperb!" schrien bie Arinter, und Lieutenant Sperling hupfte bavon.

In bem Hotel zur "blauen Bwiebel" saß auf einer eleganten Ottomane ber glückliche Jägeroffizier und an feiner Bruft ruhte die junge reizende Frau, beren Schönheit er im Gefühle seines Glücks den Genosen in der Arintstude gerühmt hatte. Beide schwelgten im Genusse ihrer stillen, seligen Liebe, und hörten beinahe nicht, daß ein schwerfälliger Fußtritt die Areppe herauspolterte und sich dem Ashl ihrer heim-lichen Glücksligkeit näherte.

Erschrocken fuhr Liddi empor und stammelte ihrem Geliebten die schreckliche Wahrheit zu, daß die schweren Fußtritte von ihrem Manne herrührten, der zu
ganz außergewöhnlicher Zeit nach Hause komme.

Mit ber Schnelligkeit einer Rakete flog ber 3ågeroffizier empor und verbarg fich hinter einem langen,
blechernen Ofenschirme, wo er neben einem Spudnapse nieberduckte und ben langen Rücken möglichst
zufammenzog. Kaum hatte er sein Versteck eingenommen, als sich bie Thur öffnete und Libbi's Mann in's
Bunmer trat.

"Du kommst heut recht zeitig nach Sause, Ezechiel," sagte scheinbar mit großer Unbefangenheit bie tunge Frau, indem fle fich aus der bequemen Stellung erhob, die sie auf der Ottomane angenommen hatte. "Ich gehe wieder aus," brummte Ezechiel. Da habe ich mir von Stank & Comp. in Leipzig Cigarren kommen lassen, die kein Neuseeländer rauchen könnte. Um vor Aerger über das abscheuliche Zeug
nicht aus der Haut zu fahren, ging ich lieber nach Hause, mir eine Tabaköpseise zu holen. Wo zum
Geter steht denn meine kürkische Handpseise?"
und in diesem Gespräche fortsahrend ergriff Ezechiel das Rauchinstrument, schraubte das Rohr aus dem
Stiesel und goß den Inhalt des letzteren hinter den
Ofenschirm, wo der Spucknaps stand, jetzt aber von
Sperlings Rücken bedeckt wurde, so daß die abscheuliche Feuchtigkeit des Versteckten Rock überstuthete.

"Gib mir ben Wachsstock, Frau, " befahl Ezechiel, nachbem er sich bie Pfeise gestopft hatte, und mit unsgeheuren Bügen ben virginischen Kanaster in Brand setzend, griff er nach seinem Sute, ließ ben Blick lauernd über bas Zimmer streisen, und ging nach kurzem Gruße bavon.

"Libbi! bei allen Hönnen ber Unterwelt! in welschen abscheulichen Bustand hat mich dieser Aprann verssetzt," raisonnirte Sperling, hinter dem Osenschirme hervorkriechend. "Theures Wesen! ich kann Ihnen nicht zumuthen auch nur einen Augenblick in der Nähe eines Menschen zu verharren, dessen einziger Civilrock in diesem Augenblicke große Aehnlichkeit mit den pontinischen Sümpsen hat. Darf ich morgen wiederkommen, meine liebenswürdige Freundin?"

Die schöne Sünderin, welche sich noch nicht von bem gehabten Schreck erholt hatte, umarnite ben langen Sperling, und ertheilte ihm mit zärtlicher Stimme bie Erlaubniß, wenn er bas verabredete Zeichen am Fenster erblicken würde, und nachdem von beiden Seleten etwa zehnmal Abschied genommen war, verließ ber Jägeroffizier bas Hotel, und trat balb darauf in die schon erwähnte Bierstube, wo er die Herren noch sämmtelich antras.

"Was Bombenelement Kamerad! haben Sie benn für einen merkwürdigen Rock an?" lachte Lieutenant Laubfrosch bem Eintretenden entgegen.

"Er gehört dem kleinen Oberkellner," erwiderte Sperling. Ich mußte mir denselben leihen, weil ich den meinigen dem Hausknecht zur Reinigung übergeben habe. Sie sollen nämlich wissen, meine Herren, daß ich von Liddi's Eheherrn gänzlich mit Tabakssaft übergossen worden bin, so daß die Stelle meines Körpers, wo daß ähende Fluidum durch den Rock gedrungen ist, wie Feuer brennt. Und unter dem Gelächter der Gefellschaft erzählte der Jägerlieutenant nit den possirlichsten Ausschmuckungen daß gehabte Abenteuer und raisonnirte über die Tölpelhaftigkeit des Chemannes seiner Geliebten, welche ihm den besten und einzigen Civilrock verdorben habe.

"D! mir ist es einigemale ähnlich ergangen," schrie Lieutenant Laubfrosch. Ein reicher, russischer Fürst, ber mich einst bei seiner Gemahlin überraschte, warf mir eine Stupuhr von zehntausend Silberrubel an Werth in's Gesicht, so baß das Kunstwerf — nämlich die Uhr — in Millionen Stücke zersprang und die Brillanten, mit benen sie besetzt war, in der Luft herumslogen. Dadurch beleidigt forderte ich den Fürsten auf Pistolen über das Schnupstuch, und ehe vierundzwanzig Stunden vergingen, war er eine Leiche.

"Zehntausend Silberrubel? ein Silberrubel zu einem Thaler zehn Neugroschen macht 13,333 Thaler, 10 Neugroschen, " rief erstaunt ber Rechnungsrath Zwäuer.

"So viel kostete die Uhr ganz bestimmt," bestättigte Laubfrosch. "Der Apotheker Copaivus hat der Wittwe allein für die Brillanten gegen fünf tausend Thaler bezahlt. Aber sagen Sie Kamerad, " suhr er zu dem Jägerlieutenant gewendet fort, "wollen Sie den Kerl nicht fordern? jedes Falls ist es doch eine abscheuliche Beleidigung, Einem Unrath auf den Rüschen zu gießen! Beim Wars! hätte er mir das gesthan, so säße er morgen schon in Abrahams Schoose."

"Aber ein Rock wiegt boch fein Menschenleben auf?" beschwichtigte ber Rechnungsrath ben aufgeregten Laub= frosch, indem er seinen Stuhl von bem Gelben abruckte.

"Wegen der Beleidigung, Gerr! murbe ich ihn forbern, nicht wegen des berdorbenen Ruckes," fuhr der Lieutenant Laubfrosch den Beamten an. Glauben Sie, ich werde eine Waffe anrühren wegen der lampigen fünfzehn Louisdor, die mir ein solches Kleidungsstück bei Marchand & Moliere in Paris fostet? O nein, ich bin kein pfennigsuchstger Geizhals; mich koften blos die Aufforderungen zur Milbthatigfeit in ben Beitungen über zweitaufend Thaler jährlich."

" Bweitaufend Thaler! " rief berwundert Bwauer. "Das glaube Ihnen ber Gentet, Gerr Kamerad!" lachte Sperling.

"Was Gerr? Sie zweiseln!" schrie ausspringend Laubsrosch. "Wissen Sie, mein Gerr, Sie sind — sehr in Irrthum, wenn Sie in die Wahrheit meiner Worte Zweisel sehen. Uebrigens sehe ich gar nicht ein, wes-halb wir uns über bergleichen Bagatellen streiten wol-len, Aerger verdirbt bekanntlich ben Geschmack! Kell-ner! noch einen Krug!"

Die Gesellschaft wurde immer lustiger. Lieutenant Laubsrosch gesiel sich in den unbegrenztesten Aufschneisbereien, und der Rechnungsrath hatte keine Gestikulation mehr, um sein maßloses Erstaunen über des Dssiers Erzählungen auszudrücken. Da tonte vom nahen Kirchthurme die elste Stunde, und die Herren rüsteten sich zum Aufbruch.

"Kellner!" rief Laubfrosch, "ich habe acht Krüge, bas macht sechzehn Neugroschen. Da ich meine Börse auf dem Sierherwege einer armen Wittwe mit sechs halbverhungerten Kindern zugeworfen habe, so werde ich morgen bezahlen. 11nd mit vornehmen Anstande schnallte der Krieger den Säbel um.

Der Kellner fratte sich hinter ben Ohren und wollte fprechen; Lieutenant Laubfrosch aber grüßte mit größter Unbefangenheit die Gesellschaft und verließ bas Bimmer.

"Nur einen Augenblick, Herr von Sperling," bat ber kleine bicke Kausmann, als jener sich eben empsehlen wollte. "Sie haben durch Ihre köftliche Laune mir heute einen recht angenehmen Abend bereitet, und ich wünsichte sehr, tas Vergnügen Ihres Umganges länger zu genießen. Werden Sie nur die Bitte abschlagen, wenn ich Sie ersuche, morgen Mittag mein Gast zu sein?"

- "Sie find fehr gutig, mein Berr, aber .- "
- "Ich weiß schon, was Sie sagen wollen," untersbrach ihn ber Kausmann, "Sie meinen, unsere Bestanntschaft sei noch zu neu, und Sie möchten sich nicht gerne einem Unbekannten verpflichten; aber Lebemänner, wie wir, nehmen es boch mit bergleichen Geresmonien nicht so genau. Ich bin Kausmann, bin hier sremb, habe in Ihnen eine vortreffliche Bekanntschaft gemacht, und möchte in Ihrer Gesellschaft eine heitere Mittagsmahlzeit halten topp! schlagen Sie ein, Sie essen morgen bei mir!"
- "Nun gut, es wird mir eine Chre fein. Darf ich nach Ihrer Wohnung fragen? auch weiß ich Ihren verehrten Namen noch nicht einmal."
- "Meine Wohnung dürften Sie nicht leicht finden, da Sie hier fremd find, wie ich. Es ist deshalb besefer, ich hole Sie ab. Morgen Vormittag zehn Uhr treffen wir uns in dieser Restauration, frühstücken eine Flasche Liebfrauenmilch und gehen dann in meine Wohnung. Ist es Ihnen so recht?"

"Ganz wie Sie wollen, ich werbe um zehn Uhr hier sein," versicherte ber Offizier, und die beiben neuen Freunde wünschten sich gute Nacht.

Am andern Tage fanden sich bie beiden Gerren zur bestimmten Zeit in der Restauration ein, und bald stand ein belifates Frühstüd auf dem Tische. Der kleine Kausmann war der heiterste Mann von der Welt, spielte den freundlichsten und artigsten Wirth und unterhielt ein so interessantes Gespräch, daß der Lieutenant von Sperling sich Glück wünschte, eine so vortressliche Bekannschaft angeknüpft zu haben. Nachdem der Inhalt der Flasche verschwunden war, schlug der Kausmann bis zur Tischzeit einen Spaziergang in's Freie vor, präsentirte seinem Gaste eine köstliche Haumanigarre und Beide verließen die Restauration, um auf der Promenade den Rest des Bormittags zu verschlendern.

"Wenn es Ihnen gefällig ift, gehen wir nun zu Tische, mein junger Freund," sagte ber Kaufmann, als es von ben Thurmen "Eind" schlug.

"Ganz wie Sie befehlen, " entgegnete artig ber Andere, indem er mit seinem neuen Freunde die Rich= tung nach ber Stadt einschlug.

Als die Beiden sich bem Markte naherten, stiegen bie mächtigen Giebel bes Hotels "zur blauen Zwiebel" vor ihnen empor, und sehnsüchtig blidte Sperling nach ben schimmernden Fenstern, hinter benen die schwarzäugige Libbi wohnte. Man benke sich aber sein Er-

staunen, als sein Begleiter bie Schritte auf bas Sotel lentte und in basselbe eintrat.

"Hier wohne ich, mein verehrter herr Lieutenant von Sperling," sagte mit etwas veränderter Stimme ber Kleine zu dem Offizier, den diese Worte wie ein Donnerschlag durchbebten, denn er erkannte jest die Stimme Ezechiels, der ihm gestern Abend den Inhalt des Pseisenstiesels über den Rücken gegossen hatte.

"Sie werden meine Wohnung recht angenehm finben," fuhr der Kausmann sort. Dieses Gotel ist wirklich ganz comsortabel eingerichtet, und die Bedienung kann nicht vortresslicher sein. Aber was ist Ihnen? Sie sind ganz blaß geworden, sind Sie unwohl?"

"Ja, ich fühle mich wirklich unwohl, und bedaure recht fehr, gerade in diesem Augenblide von einer Unpäßlichkeit befallen zu werden, die mir die Möglichkeit raubt, das Vergnügen Ihrer verehrten Gesellschaft länger genießen zu können."

"D nein, bester Berr, in biesem Bustande barf ich Sie nicht verlassen. Jafob!"

Jatob, ein riesenhafter Hausknecht, erschien und fragte nach bes Herrn Befehlen.

"Vasse biesen Herrn, ber unwohl ift, unter jenem Arme, während ich ihn auf bieser Seite unterftuge, und hilf ihn nach meinem Zimmer führen, hernach aber rufe meinen Autscher."

"Es ist vorbei, ich bin wieder wohlauf," rief ber Offizier, die riefige Klaue bes Saustnechts zurudweisend. "Mag es kommen, wie es will," murmelte er dann, drückte den hut in die Sitrn und stieg entschlossen die Treppe hinan. Nach einigen Augenblicken komplimentirte ihn der Kaufmann in das Zimmer hinein, bessen Schwelle er noch nie mit so schwerem Gerzen wie heute überschritten hatte, und der Unglückliche stand vor der schönen Liddt.

"Liebe Frau, ich habe die Ehre Dir in ber Perfon biefes Gerrn ben Jägerlieutenant herrn von Sperling vorzustellen. — herr Lieutenant, bas ift meine Gattin!"

Sperling und Libbi fahen fich mit kasefarbigen Gefichtern an, und hatten Mühe, die herkömmlichen Göflichkeitöformen auszuüben.

"Legen Sie ab, Herr von Sperling," fuhr ber kleine Kaufmann fort, "und thun Sie ganz als waren Sie zu Haufe. Wie gefällt Ihnen bie Aussicht aus hiesen Fenftern? meine Frau ist ganz bezaubert bavon."

"Schön! schön!" murmelte ber Offizier, nach ber Thür schielend, zu ber er jeden Augenblick den Kutscher nebst Jakoben hereintreten zu sehen erwartete, mit zollstarken Knitteln in den Händen; es erschien jedoch statt dieses entmenschten Paares ein zierlicher Kellner, mit über den Arm gehängter Serviette, um den Herschaften anzukundigen, daß die Tasel im Nebenzimmer der Gäste harre.

Hunger hatten weber Libbi noch bet Lieutenant, aber was half es, beibe mußten auf die höfliche Aufforderung des kleinen Kaufmanns an der reichbesetzten Tasel Platz nehmen, die unter der Last der auserlessensten Weine und seinsten Speisen seufste. Der Herr

bon Sperling griff in feiner Bergweiflung nach einer bellschimmernben Kriftallflasche, und gog einige Blafer bes foftlichen Inhaltes hinab, worauf alsbald bie Beflemmung bon bem schulbbewußten Bergen zu wei= then begann, und bie luftige Laune gurudfehrte. Mit fühnem Auge blickte er jest nach ber unbeimlichen Thur, mober er ben Feind erwartete, aber meber 3atob noch ber Ruticher wurden fichtbar, und bem Bebrangten wurde mahrscheinlich, bag es jest zu feinem Rampfe fommen werbe, wohl aber fürchtete er einen Ueberfall, wenn er fich zum Abschiebe rufte. Der Kaufmann zeigte eine Beiterfeit, wie fie unter ben obmaltenben Umftanben bon einem Cheberrn faum zu erwarten mar, und mit großer Laune brang er in Libbi, ein Glas Mustatlunel zu trinfen auf bas Wohl bes jungen Baftes. Dabei blitte aber ein Schlangenblick aus ben großen freundlichen Augen, ber von Libbi wohlbemerkt bas Glas in ihrer Sand erbeben machte. - 218 endlich eine Savannacigarre zu einer Taffe buftenben Moccafaffees geraucht worben war, ergriff ber Offizier refignirt feinen But, fich feinem Wirthe und beffen Gattin mit ehrerbietigfter Soflichfeit und geballter Fauft empfehlend, benn er zweifelte feinen Augenblick, bag auf bem Borfaale ein Rencontre mit Jacoben und bem Ruticher ftattfinden muffe.

Raum hatte ber Jägeroffizier bie Treppe erreicht, als die riefige Gestalt Jacobs vor ihm auftauchte, ber in ber rechten Sand einen Schmiereimer, in ber linken eine Beitsche haltend mit malitiösem Grinsen ihm enigegen trat. Sperling brückte ben hut tief in die Augen, um solche vor dem Inhalte des Schmier-eimers zu schützen, den, wie er glaubte, Jacob ihm an den Kopf wersen würde, ihn dadurch niederzuschlagen und hernach desto besser durchbläuen zu können; aber der Sausknecht machte durchaus keine Miene, den Kampf zu beginnen, sondern blieb ruhig vor dem Lieutenant stehen und grindte ihn unheimlich an.

"Was willst Du? was soll es mit ber Wagen=schmiere?" redets ihn ber Offizier barsch an.

"Mit ber Wagenschmiere? ha, ha, ha! mit ber gar nichts, aber ben Brief soll ich an ben Gerrn ab= geben!"

"An mich?" frug überrascht ber junge Mann, als er seine Abbresse auf dem Couvert las; und das Schreiben in die Tasche steckend solgte er dem Haus-knecht die Treppe hinab, erreichte unangesochten die Straße und bald darauf seine Wohnung. Hier löste er hastig das Siegel des Schreibens und staunte nicht wenig, als ihm einige Banknoten entgegensielen, bei denen ein Billet solgenden Inhalts lag:

### Mein Herr!

Gewisse kaufmännische Rücksichten zwingen mich, Ihr bisheriges Verhältniß mit meiner Frau zu ignoriren, in der Erwartung, daß Sie als Mann von Ehre
barüber schweigen werden. Meine Frau reist noch
heute mit mir nach Amerika ab, allwo ich ein Geschäft zu gründen beabsichtige, und niemals wird ihr
und mein Fuß wieder europäischen Boden betreten.

Beiliegende fünfzig Thaler wollen Sie als Ersat für den von mir verdorbenen Rock annehmen; meine Revanche für Ihren und meiner Frau Leichtstinn habe ich in der peinlichen Befangenheit gefunden, in der Sie Beide während Ihrer Anwesenheit im Hotel geslebt haben. Bin ich nicht ein musterhafter Ehemann? Leben Sie wohl! und nehmen Sie von mir zum Schluß den freundschaftlichen Wink au, seine Geheinmisse hübsch sur sich zu behalten sei klüger, als sie am Biertische zum Gemeingut zu machen.

### VIII.

## Die Pedvögel.

In ber ungludlichften Gemuthsftimmung fag in bem Binfel bes Gofa's ber Lieutenant von Sperling. Balb fchlug er fich bor bie Stirn, balb rang er bie Banbe, fprang empor und rannte berzweiflungeboll in ber Stube umber, bann ließ er fich wieber auf bas Sofa nieberfallen und jag lange regungelos, bie ftarren Alugen nach bem fleinen Tifche bor fich gerichtet, auf welchent neben einem Raffeegeschirr, Cigarrenasche und halbberbrannten Fibibuffen ein offener Brief neben einigen Banknoten lag. Lange fag er fo ba auf= gelöst in tiefem unaussprechlichen Schmerze, bann er= ariff er ben Brief, las ihn, und warf, in einen neuen Buthanfall berfest, burch einen heftigen Fugtritt bas Tifchen über ben Saufen, fo bag bie Scherben; bes Raffegeschirres in bem Bimmer umbersprangen; und ein Heiner Dachshund, bem ber fallende Tisch Schwanz gequeticht hatte, mit lautem Jammergeschrei unter bas Sofa fuhr.

"Schreie, jammere! Unglücklicher, bas harmonirt mit meinen Empfindungen! Sa, könnte ich in biesem Augenblicke die Welt untergehen lassen, ich that es, ich — maßloser Esel! Fort ist sie, fort aufimmer!

niemals werbe ich wieder in die lieben, schwarzen Augen schauen, nie wieder die kleine, weiche Sand an mein Serz drücken! Fort! fort! bald auf den Wellen des Oceans, bald in Amerika's unerreichbaren Gesilden an der Seite eines eisigkalten Ungeheuers, das diese liebliche Blume zertreten wird wie das Schwein eine junge Frühlingsrose. Ha, Ezechiel, warum habe ich dich nicht zermalnt, daß du in Staub verwandelt, ein Spiel der Winde, in der Lust herumflogst! Welche Wollust für mith, könnte ich dir jett den Schädel in tausend Stücke zerschmettern! Mit diesen Worten ergriff Sperling eine dastehende irdene Tabaköbüchse, und warf sie mit größter Gewalt nach der Thür, die in demselben Ausgenblicke geöfsnet wurde.

"Tausend Teufel, Gerr, sind Sie toll?" schrie ber Eintretenbe, indem er rasselnd zur Erbe stürzte und die Scherben der Buchse sowie ber darin gewesene Rauch= tabak über ihn hinsielen.

"Herr, wer find Sie? ich bin in biesem Augenblide nicht in der Verfassung, Besuche anzunehmen. Wenn Sie kein Glied gebrochen haben, gehen Sie nach Sause und schenken mir die Ehre ein anderes Mal, "knirschte ber Jägerlieutenant von Sperling.

"Aber beim Mars, Gerr Kamerad, seit wann ift es benn Sitte, daß die Offiziere Sr. Majestät bes Königs einander irdene Gefäße an die Köpfe wersen?" rief entrüftet der Getroffene, indem er sich langsam erhob.

"Ach, find Sie es, Gerr Kamerad Laubfrosch? bitte taufendmal um Entschuldigung, ber Wurf galt ei-

nem Rerle, ber jest schon meilemweit von hier ent-

"Meilenweit entfernt? und nach dem wollten Sie noch wersen? Um Bergebung, Herr Kamerad von Sper-ling, wenn ich das zerschmetterte Theegeschirr, den um-geworsenen Tisch, den schreienden Hund — sei still Köter! — und meine eigene Ersahrung zusammenstelle, und ich sehe Sie ohne schaukelnde Bewegung vor mir stehen, so kann ich nicht glauben, daß Sie blos ein Räusschichen haben, sondern daß Sie — — "

"Berrückt find! ja wohl, lieber Laubfrosch, beinahe bin ich es auch. Büßten Sie übrigens, wie mir
bas Schicksal seit wenigen Stunden alle Hoffnungen
meines Lebens geraubt, Sie würden sich wundern, daß
ich noch existire. Emschuldigen Sie jedoch meine ungewöhnliche Bewillkommung, Sie sollen jede Genugthuung haben, die Sie wünschen."

"Ruhig, liebster Freund, echaussiren Sie sich nicht, wir jungen Leute nehmen das nicht so genau. Lassen Sie und vor allen Dingen das Zimmer etwas in Ordnung bringen und den schreienden Schurken da unter dem Sofa hinauswerfen. Was der Gukuk! da treiben sich ja Banknoten auf den Dielen herum!"

"Ewig vermalebeit fei biefes nichtswürdige Gelb!" schrie Sperling.

"Muhig, ruhig lieber Freund! Da liegen noch eisnige Banknoten. Jest will ich meinen Säbel abschnallen und an Ihrem Kummer Theil nehmen. Haben Sie eine Cigarre bei ber Hand? Gut, bravo! ein



feines Blatt! und nun erzählen Sie mir, Sperling, warum Sie einen Versuch machten, nach Kerlen zu werfen, die schon meilenweit entfernt sind. "

"Laubsrosch, Sie sind ein ersahrner Mann, der mir wohl guten Rath geben konnte. Sagen Sie, soll ich Ezechiel nachreisen und mich mit ihm auf dem Mantel schießen ?"

"Freilich, todtschießen mussen Sie ben Kerl; aber was hat er benn gethan? Vor mehreren Jahren schoß ich mich mit einem chinesischen Rittmeister auf dem Mantel, da aber beibe Pistolen dreimal nach einander versagten, sprach der Chinese — er hieß Bornemann — von Fatalismus, und wir gingen mit den Sekunsanten und dem Unpartheisschen zum Frühstück bei Chiapponi. Später stellte sich heraus, daß der Unpartheissche beim Ginkauf der Munition aus Bersehen Zündkapseln ohne Kullung bekonimen hatte; der Chinese aber blieb trozdem Fatalist. Was hat Ihnen der Kerl gethan, nach dem Sie vorhin warsen?"

"Laubfrosch, es thut unaussprechlich wohl, sein Berz öffnen zu können, wenn es voll Schmerz und Wehnuth ist, und wie Sie wohl sehen, bin ich in dieser Lage. Hören Sie also einen Theil meines Elends. Seit meinem siehzehnten Jahre, wo ich in die Armee trat, kannte ich ein kleines liebliches Geschöpf, fünf Jahre sünger als ich, das bisweilen aus der Bensionsanstalt eine alte Tante von mir besuchte. Libbi war sechzehn, ich einundzwanzig Jahre alt, als ich dem Mädchen erklärte, daß ich sie andete und ohne

sie unglücklich werben musse. Das hatten wir beibe aber schon vor ber Erklärung geglaubt, und es entspann sich ein Verhältniß — Laubfrosch, ich könnte Sie erwürgen! — "

"Mich! warum benn?" fagte ber Lieutenant, fich bie Cigarre angunbenb.

" Rein, ben Ezechiel meine ich! ein Berhaltniß, wie zwischen Romes und Julie ober Paul und Birginie. Da fam bas schreckliche Jahr, wo Libbi in bie Seimat zurud mußte, als liebliche aufgeblühte Jungfrau bon achtzehn Jahren. Ihr Bater, ber ein fleines Rittergut befag, aber ein großes Saus führte, fuchte für bie engelicone Tochter einen reichen Mann und fand folden in ber Berfon bes Wollhandlers Ezechiel, ber fofort auf bie Proposition bes unnaturlichen Ba= ters einging, als er erfuhr, bag Libbi, bon einer al= ten Cante gur Univerfalerbin eingesett, ein Bermögen bon mindeftens hunderttausend Thalern zu erwarten habe. Libbi ftraubte fich, ben alten Schurten zu beirathen, wir fchrieben und bie berggerreißenbften Briefe, Laubfrosch! wir thaten Alles; was möglich war, bas Berg bes Batere gu erweichen, es half nichts, bes Wollhanblers halbe Million überwog felbst bas Glud feines Kindes. Da entschloß ich mich, bas Madden zu entführen. Im Fluge legte ich bie breißig Meilen nach Libbi's Beimat gurud, und als ich bort ankant, tonte mir Trompetenschall und Pautenschlag bom Schloffe entgegen. Libbi war an felbigem Tage von bem grauen Sunder gum Altare geschleppt worben. Ich wollte,

baß ber Simmel feine ftartften Blipe auf bem Schabel bes Schurfen fonzentrirt batte! Es gelang mir, Die Geliebte zu iprechen, einen furgen Hugenblicf. schwuren und ewige Liebe und bie Neubermälten reisten nach Rrämerstadt, wo Czechiel fein Geschäft hatte. Sier, in ber menschengefüllten Refibeng batte ich bie meh= muthige Freude, Libbi bisweilen zu feben und zu fpre= chen, nie aber fab ich ben Sallunken, ber mir mit bem Mabchen bie Seele aus bem Leibe geftohlen. Balb nach ber unfeligen Berheirathung ftarb Liddi's Bater und auch die alte Tante, eine Frau von Bufenftreif, fegnete nach wenigen Wochen bas Beitliche. fuhr ich von bem armen verkauften Geschöpfe, bag Ezechiel sein Geschäft aufgegeben und alle Liegenschaf= ten verfauft, auch Libbi auf feine furze abstoffende Weise, die er ftets gegen fie beobachte, angebeutet habe, baß fie fich auf eine größere Reise vorbereiten moge. - Der lette Brief, ben ich erhielt, nannte mir ben Tag ber Abreise und Bopfftabt als ben Drt, wo Ege= chiel eine längere Beit verweilen wolle. Da nahm ich benn flugs Urlaub und fam hierher; aber jest, Laubfrosch, fommt bas Entsetlichfte!"

"Da will ich mir vorher eine neue Cigarre an= zunden, " sagte ber alte Infanterift.

"Sie waren gestern Abend mit in Engels Re= stauration. Aufgeregt burch Libbi's Anwesenheit in Zopfstadt, freudig gestimmt burch die Hoffnung, Ezechiel könne bei einer seiner Excursionen in den felst= gen Umgebungen der Stadt den Hals brechen, glucklich burch bie Aussticht auf balbiges Zusammensein mit Liddi, und vielleicht auch etwas aufgeregt burch ein Blas startes Bier war ich — o ich nichtswürdigster Efel! — — "

"Bitte, bitte, fassen Sie fich nur, Unglücklicher," fagte gerührt Lieutenant Laubfrosch.

"Also, ich war unstinnig genug, über mein zartes Berhältniß zu ber schönen Frau einige Bemerkungen zu machen. D wie konnte ich nur so ein Dummkopf sein! Als ich bei ber Geliebten sitze und Pläne für die Zukunst erstune, kommt Ezechiel nach Hause. Natürlich flüchte ich, und zwar hinter einen Ofenschirm, wo ich neben einem Spucknapse niederkauerte. Das Unthier von Mann gießt mir hieraus, anstatt in den Spucknaps, den Inhalt eines Pseisenstiesels über den Rücken, und geht daraus sort. — Später erzählte ich, wie Sie sich erinnern werden, in der verdammten Kneipe das Pseisenstieselabentener und weiß nicht — daß der Unmensch, Liddie Tirann, neben mir sitzt!"

"Was, Kamerab Sperling? er faß bei uns am Tisch? welcher war es benn?"

"Ein kleiner dicker Mensch mit rothem Gesicht, und Augen hat er mit dem Ausbrucke eines Teufels. Diesser Mensch sadet mich für den andern Tag freundlich zum Mittagessen, ich nehme es an, wir treffen und bei Engel, frühstücken, und — denken Sie sich mein Entsehen, führt mich dann in das Hotel zur blauen Zwiedel in Liddis Zimmer. Denken Sie sich meinen Seelenzustand während des Essens, ja, ich will es nicht

leugnen, daß ich mir Courage trinken mußte. Kein Wort von dem Verhältniß zwischen uns dreien wurde geäußert, und als ich endlich mich empfahl — hier Laubfrosch lesen Sie den Brief, er wurde mir vom Hausknechte gegeben und enthielt fünfzig Thaler, die Banknoten, welche Sie vorhin auf den Dielen dieses Zimmers fauden.

"Das ift eine verteufelte Geschichte, " sagte ber Lieutenant Laubfrosch.

"Als ich ben Brief zu Hause eröffnet und gelesen, war ich in Berzweiflung. Erst nach einigen Stunsben kehrte mir die Fähigkeit zu handeln zurück, ich rannte nach dem Hotel, wollte den Ezechiel fordern, prügeln, todtschlagen — Gott, ich weiß selbst nicht, was ich alles mit ihm ansangen wollte! — Und als ich hinkam — war er fort, kaum eine halbe Stunde nach der Tasel war er mit seinem Weibe abgereist. Der Oberkellner sagte mir, die Dame habe beim Einsteigen bitterlich geweint."

Der Jägeroffizier verhüllte sein Gesicht in beibe Sande, und zwischen ben gingern quollen die Thranen bindurch.

"Aröstet Euch, mein guter Sperling, " sagte gerührt der Lientenant Laubsrosch, indem er die Cigarre auf den Tisch und die Sand auf des erschütterten Mannes Achsel legte. "Auch ich habe in meinem Leben manche vergebliche Hoffnung genährt. Sehen Sie, ich bin — im Vertrauen — vierzig Jahre alt, und immer noch Lieutenant, ohne viele Aussicht, während ber

Lebenszeit meines Oberften, ber mich grundlich bant, beforbert zu werben. Bin ich boch fast mit Ihnen in gleichem Falle. Meine Jugendliebe hat mir bor mehreren Jahren ein alter reicher Farber weggeschnappt; Jetteben und ich aber lieben uns noch immer auf's herzlichfte, und wenn ber Greis bes Albends im Birthshause sein Glas Braunbier verschlingt, besuche ich bie fleine charmante Frau und rebe mit ibr bon ber= gangenen Zeiten. Manchmal fpreche ich auch bon bem baldmöglichen Tobe bes alten Cheberrn und bag ich ihr bis bahin treu bleiben und nie, wenn es fouft geht, bie Garnison wechseln will, bamit ich immer in ih= rer Rabe fein fann. Deghalb muß ich mich nun auch bon meinem Oberften maltraitiren laffen, ber mein Gefuch um Berfetung fofort unterftuten murbe. Sie feben, herr Kamerad Sperling, bag jeber Sterbliche seine Last zu schleppen hat!"

"Was meinen Sie, daß ich thun soll, Laubsrosch? Nachreisen und ben Unmenschen in's Meer werfen?"

"Nein Kamerad," fagte der Lieutenant von der Linie, welcher durch die Erzählung seiner eigenen unsglücklichen Liebe weich gestimmt war. "Soll ich 3h= nen einen freundschaftlichen Rath geben, so warten Sie ruhig ab, die Ihre Liddinach Europa zurücksehrt, denn wenn Ezechiel eine Sucht hat, auf Velsen herumzukletztern, so muß er nächstens unbedingt den Halb breschen. Bielleicht erfäust auch mein alter Kärber eines schönen Morgens in seinem Farbenkübel. Jede aufzichtige Liebe hat ihren "Genius, das hat man bei dem

zärtlichen Verhältniß meines Oberlieutenants, des Baron Insettenfresser gesehen, der nach Jahren voll langer Sehnsucht noch die kleine, allerliebste Baronesse Flintenhahn zur Frau kriegte, und vorgestern seinen ersten Jungen getauft hat. Aber wer kommt denn da?"

Die Thure öffnete fich und hereintrat ein Artillerie - Offizier.

- "Guten Morgen, Kohlenbrenner, " schrie Laubfrosch. "Welcher glückliche Wind führt Dich hieher? "
- "Guten Morgen meine Gerren! Dein Bursche sagte mir, ich möchte Dich bei Gerrn Lieutenant von Sperling abholen, bem Du einen Besuch abstatten wollteft, und ber im grünen Roß bei seinem Better bem Justigrath von Unrecht wohne."
- "Ah! richtig, Parbon, lieber Freund! Gerr Lieustenant von Sperling, bas ist mein Freund, Lieutenant Rohlenbrenner von der Artillerie; Lieutenant Kohlensbrenner, bas ist mein Freund, Lieutenant von Spersling, von den Jägern!"

Die Berren begrüßten fich gegenseitig.

- "Warft Du heute schon bei Rinbszungens?" frug Laubfrosch, indem er sich eine neue Cigarre anzundete.
- "Ja wohl war ich bort," entgegnete ber Artillerift, und fand die Familie wieder in der gewöhnlichen Stimmung. Der alte Major hatte den Spleen und Fräuslein Emilie behandelte mich mit der alten Kälte. Es wird mir das Herz zerreißen," fuhr er zu Laubfrosch gewendet mit halber Stimme fort, "aber wahrhaftig, ich

kann als Mann von Ehre nicht langer ber Anbeter einer Dame sein, die mich jett mit ber offenbarften Gleichgiltigkeit behandelt." Und Lieutenant Kohlen= brenner fuhr mit ber hand über die Stirn und feufzte.

"Das ist wieder ein Unglücklicher!" sagte Sperling pathetisch. "Herr Kamerad, Sie sehen in Laubfrosch und mir zwei Männer, denen das Schicksal arg mitgespielt, ja das blutende Herz aus der Brust gerissen hat. Seien Sie willkommen bei Ihren Leidensgenossen!"
— Und seierlich geleitete er den Artilleristen nach dem Sosa.

"Du standest aber boch früher mit ber Rindszunge auf ziemlich zärtlichem Fuße?" fragte Laubfrosch.

"Gewiß, " feuszte ber Artillerieoffizier, aber seit ber verbammten Geschichte im Babe wurde fie auffallenb fälter. "

"Seit der Geschichte im Bade?" frug Sperling. "Jawohl, " entgegnete Kohlenbrenner. Es fanden mich Soldaten entkleidet in einem Mannschaftsbade und weil sie mich für eine eingedrungene Civilperson hielten, so mißhandelten sie mich der Art, daß ich halbertrunken nach Sause kam. Die verteuselte Geschichte kam in der Kaserne herum, und der alte Rindszunge war so unzart, die Anekode in seiner Familie zu erzählen."

"Und bas schadete Ihnen bei Fräulein von Rinbs-

"Freilich! und vierzehn Tage später passirte mir wieder so ein niederträchtiger Streich. Aber meine

Herren, Sie werben nicht aufgelegt sein, meine Lamen= tis anzuhören."

"D, wir find gang in ber Stimmung!" riefen bie Beiben, auch wir lieben ja ungludlich und hoffnungelos."

"Hoffnungslos nicht," verbesserte Laubfrosch, benn ber alte Färber Schulze könnte boch einmal in seinem Farbenkubel ersausen."

"Was war bas für ein Streich, lieber Kamerad, ber Ihnen bei Fräulein von Rindszunge so heftig schabete. Entschuldigen Sie meine Neuglerbe, aber Sie wissen, daß es psychologisch seststeht: die Erzählung der Leiden eines Andern crquicken unser eigenes verwundetes herz. Berzeihen Sie meinen Egoismus!"

"In einer Racht, wo ich bie Bache hatte, ließ fich ein Solbat in einer Bortchaife in bie Raferne tragen. um, weil er fein Nachtzeichen hatte, ftraflos in's Saus au kommen. Der Schilbmache hatte fich biefer Ben= gel als Fraulein von Rindszunge genannt. Raturlich eile ich in ben Sof, ber Dame beim Aussteigen be= hilflich zu fein, spreche einige gartliche Worte in bie bichtverhängte Chaise und fuffe bem Rerl fogar bie Denten Sie fich meinen Schreck, als ber Mensch auf einmal wie ein wilbes Schwein aus ber Portechaise herborbricht, und ber alte Major erzählte feiner Familie auch biese Anekbote. Nun war ber Much ber Lächerlichkeit auf mich gelaben, und Emilie - ift mir mahrscheinlich auf immer berloren! Warum baben mich bie vermalebeiten Rerle nicht im Babe ertrantt, mir mare fest mobl!"

"Meine Herren, wir sind Männer und Ofsiziere," sagte plötzlich, die Eigarre wegwersend und sich erhebend Lieutenant Laubsrosch. Wir mussen die Qualen unserer Herzen tragen wie unsere Vorsahren im Mittelalter, die sogar Leiden aussuchten, wenn sie teine hatten, denen also Leiden ein Bedürsniß war. Ich bin ein reiner Abtömmling der Laubsrösche, draußen am Mhein, auf einer unersteiglichen Felsenspitze lugen die Ruinen der Burg Laubsrosch aus einem Gedüsch herzvor, sest wie ihre zerfallenden Mauern will ich meine Dual ertragen die — der Färber Schulze vielleicht im Kübel ersäuft. Für setzt ist es am besten, wir gehen zu Chiapponi, genießen ein frugales Abendbrod und vertilgen dabei unser Elend auf eine Stunde durch Rheinwein."

"Das ist ein guter Einfall. Wie mir Insektensfresser sagte, ist ein Fäßchen mit frischen Austern ansgekommen, und Gesellschaft wird uns den Aummer auf kurze Zeit vergessen machen. Sind Sie von der Parthie, Herr Kamerad Sperling?" frug der Artillezrieossizier.

"Gewiß! mich leibet es nicht mehr in biesen engen vier Wänden, ich muß Zerstreuung haben. Lassen Sie uns aufbrechen." Und die Offiziere schnallten die Säbel um, und verließen das Zimmer.

"Beim Mars! bester Kamerad, ba fällt mir eben ein, bag ich meine Borse biesen Morgen in ber Baradeunisorm steden ließ. Sie sind boch so freundlich, lieber Sperling, bis zu unserer nachsten Busammen-

"Mit Vergnügen, liebster Laubfrosch — aber sagen Sie mir boch, wer ist jener Herr in Civilkleidung, welcher mit bem alten Stabsofsigier spricht?"

"Das ist ber Oberlieutenant Insettenfresser und ber alte herr fein Schwiegervater, ber Oberst von Flintenhahn."

"Insektenfresser, jetzt erinnere ich mich seiner. Wir standen als Cabetten kurze Beit zusammen in einer Division. Aber lassen Sie und Platz nehmen. — Stoßen wir auf eine balbige glückliche Aenderung unserer Herzensangelegenheiten an!"

"Möge ber Farber Schulze balb ertrinken!" flufterte Laubfrosch, sein Glas erhebend.

"Möge Ezechiel balbigst ben Sals brechen!" seufzte Sperling.

"Möge mein guter Genius mir Gelegenheit geben, vor ber Rindszunge mich auszuzeichnen!" murmelte Kohlenbrenner. Und bas unglückliche Kleeblatt leerte gerührt bie Gläfer.

Die Austern waren vortrefflich, der Chateau d'Yquaime nicht minder, so daß Sperling und Laubfrosch bald in eine behaglichere Stimmung geriethen, nur Kohlenbrenner blickte duster in das Glas und schüttelte mit dem Kopfe, wenn die beiden Anderen ihn trösteten und von einer glücklichen Zukunst sprachen. Dann leerte er hastig das Glas, stügte den Kopf in die Hand und starrte sinster vor sich hin.

"Roblenbrenner, banne bie finfteren Beifter, melde bein Gemuth umschwarmen, " schrie Laubfrosch, ber ber Flasche ftart zusprach. "Bebente, maderer Freund, bag wir alle am Teiche Bethesta liegen. Der Mann muß fich über die Schläge bes Schickfals emporschwingen Meine erfte Beliebte wurde auf einer Reife nach Bolen bon hungrigen Bolfen gerriffen, fo bag man nur ihre Rleiber wieberfant, bas gange Dabchen, mit haar und Knochen, batten bie gierigen Schurken gefreffen. Lange überlegte ich, ob es nicht bas befte ware, mich zu erschießen, aber bas mannliche Gelbft= gefühl fiegte, und ich schoß mich nicht tobt. Auf bie Stelle, wo bas holbe Beschöpf bon ben wuthenben Beftien vernichtet wurde, ließ ich fpater ein Rreug feten, bas mich zweihundert Thaler koftete, benn es war bon Eifen und ftark vergolbet. Gie zweifeln boch nicht baran, Sperling ?"

"Durchaus nicht, lieber Laubfrosch. Aber hören Sie nur, wie ber Regen an die Fenster schlägt, bei diesfem abscheulichen Wetter können wir so balb noch nicht geben. Rellner, Wein!"

"Und Rarten!"

"Will Jemand eine Bank legen?" rief ein Ra= vallerieoffizier.

"Wahrhaftig! ein Bankchen, " riefen Unbere. "Insfettenfresser, willft bu Banquier fein?"

"Nein, ich fenne die Spiele nicht," entschulbigte . fich biefer.

"Wer legt Bant? Rohlenbrenner! Laubfrofch!"

"Wer ift ber Jungfte, ber Jungfte muß Bant legen!"

"Der Jungfte ift Laubfrosch!"

"Nein, es gibt noch Jungere hier. Wie alt find Sie, Sperling?"

"Dreiundzwanzig Jahre!"

"Ift noch ein Jüngerer ba? niemand antwortet! Sperling muß Bank halten!"

Dieser ergriff die Karten, und bald war der Tisch von Offizieren umringt, die an dem Spiele Theil nehmen wollten. Der Jägeroffizier spielte mit fabelhaftem Glück, der Geldhaufen vor ihm mehrte sich unsaufhörlich und die Pointeurs begannen niedrigere Sätze ju stellen. Da trat Kohlenbrenner hervor, der schon bedeutend verloren hatte, und setzte einen Louisdor auf den Buben.

Der Banquier zog ab. Bube — perdu!

"Wieber einen Louisbor auf ben Buben, " rief Kohlenbrenner gahneknirschend, indem er das Goldstüdt auf den Afch warf.

Sperling zog bie Karte ab und ber Bube verlor wieberum!

"Ha beim Teufel! bas ist mehr als Glück," rief mit bem Fuße stampsend der Artillerieoffizier. "Va banque! ich setze meine goldene Uhr, sie ist vierzig Louisdor werth!"

"Sie find aufgeregt, Kamerab, bestinnen Sie sich," flüsterte Insektenfresser bem wuthenden Kohlenbrenner ins Ohr. "Nein, ich muß sehen, wie weit dieses Glück oushalt. Va banque! Berr bon Sperling! Sie go= gern ? wollen mir vielleicht feine Revanche geben?"

"Jebe Revanche, die Sie beanspruchen!" rief Sperling, den Artillerielieutenant mit finsterem Auge fixirend. "Welches Blatt wählen Sie?"

"Den Buben, natürlich wieder ben Buben!" rief mit höhnisch verzerriem Munde ber Andere.

Der Banquier mischte bie Karten und bas Ab-

"Bube — perdu! Gerr Lieutenant Rohlenbrenner, Sie fculben mir vierzig Louisbor."

"Nehmen Sie die Uhr, Herr!" brüllte ber Artillericoffizier. "Bei Gott, ber Bube hat unbegreifli= ches Glück!"

Buthend fuhr Sperling bom Stuhle auf.

"Ja, es ist so, Gerr von — Gimpel!" rief Roblenbrenner.

Der Jägeroffizier warf die Karten zu Boben und fuhr auf den Andern los, in gleichem Augenblicke brangten fich jedoch mehrere Offiziere zwischen die Streitenden und Sperling fühlte fich von Laubsrosch erfaßt und bei Seite gezogen.

"Kohlenbrenner ist mein Freund, aber ein solches Betragen löst jede Bande. Nicht wahr Sperling, fünf Schritte Barriere, perkuffionirte Bistolen ohne Züge und breimaligen Augelwechsel?"

"Ich banke Ihnen, mein waderer Freund," entsgegnete Sperling, bem alten Infanteristen bie Hand brüschen. Arrangiren Sie Alles und suchen Sie bas

Duell möglichst zu beschleunigen, ba in wenigen Tasgen mein Urlaub abläuft." — Balb barauf verließ er bas Italienergewölbe. — —

Am britten Tage nach bem eben erwählten Streite bei Chiapponi saß in früher Morgenstunde ber Lieutenant von Sperling in seinem Zimmer, beschäftigt, Papiere zu ordnen. Um sieben Uhr war der Wagen bestellt, der ihn nach dem Kampsplatze bringen sollte, welcher etwa eine Stunde von der Stadt in einem Walde sich besand, und bald mußte Laubfrosch mit dem Arzte kommen, welcher nach Uebereinkunft mit der andern Parthei von Sperling zu stellen war, während sein Gegner den Unpartheisschen mitzubringen hatte. Noch einmal drückte der junge Offizier ein Päckschen Briefe an die Lippen — die Briefe, welche ihm die verlorne Geliebte geschrieben — dann siegelte er Alles ein und überschrieb es, während ein tieser Seuszer aus seinem Gerzen emporstieg.

Plötlich wurde die Thure bes Zimmers aufgerissen, und mit hastigen Schritten, ein Auch vor das Gesicht haltend, stürzte Laubfrosch herein und warf sich mit einem heftigen Fluche auf bas Sosa.

"Laubfrosch! was zum Teufel haben Sie? leiben Sie an Zahnschmerz?" fragte ber überraschte Sperling.

"Zahnschmerz? o wenn es weiter nichts ware! Sperling, ich bin unglücklich, dem Fluche ber Lächers lichkeit auf ewig verfallen; aber der alte Schuft soll mir's entgelten, mit glühenden Zangen will ich ihn zerreissen!"

"Aber was haben Sie tenn? weghalb berhüllen Sie bas Geficht?"

"Beim Mars! ich kann mich nicht sehen lassen! das Duell kann heute unter keiner Bedingung stattsfinden, wenigstens kann ich nicht sekundiren. D der Schmach! aber glühendes Del will ich dem eisgrauen Hallunken in den Schlund gießen!"

"Wem benn, lieber Laubfrosch? Sie find ja gang auffer fich!"

"Wahrhaftig! das bin ich, und zwar mit dem größten Rechte. Wen ich ermorden will, meinen Sie? nun wen denn anders als den vermaledeiten Färber — da! sehen Sie, in welchen namenlosen Zustand er mich versetzt hat. " Mit diesen Worten nahm Laubfrosch das Tuch vom Gesicht, warf die Unisorm ab, und streiste die Hemdärmel zurück. Zu seinem unaussprechlichen Erstaunen bemerkte Sperling jetzt, daß die Paut des alten Infanteristen durchgängig grasgrün gefärbt war.

Laubfrosch! fagen Sie um Gotteswillen . . . "
schrie Sperling, aber er konnte nicht weiter reben, sonbern fauf mit einem krampschaften Gelächter auf bas
Ranapee.

"Lachen Sie nur! lachen Sie nur," sagte ärgerlich ber Gefärbte. "Zum Teufel! mir vergeht bas Lachen. Es bleibt mir nichts übrig, als um meinen Abschied einzukommen, benn ich kann boch nicht zum Spectakel mit einer grünen Haut in ber Armee bienen! — Aber bem alten Schurken soll es schrecklich ergehen, die Folter des Mittelasters soll eine Wollust sein gegen die Qualen, denen ich den Elenden unterwerfen will, und habe ich ihn todtgepeinigt, gehe ich in ein Kloster."

"Aber Laubfrosch, wie ist benn bas zugegangen?"

"Wie bas zugegangen ift? bas will ich Ihnen gleich erzählen; aber, beim Mars, es kommt Jemand!

"Wahrscheinlich ber Arzt?"

"Richtig, ber Arzt. Gott fei Dank! guten Tag Gerr Bataillonsarzt Röhrmeister, Sie Mann Gottes. Sagen Sie, lieber Doktor, sind Sie ein Chemiker?" fragte hastig Laubfrosch.

"Guten Morgen, meine Gerren! ein Chemifer? Hilf himmel! Gerr Lieutenant wie sehen Sie benn aus?" und ber Doktor lachte aus vollem Salse.

"Connerwetter! Doktor, Sie haben gut zu lachen. Sätte ber Schurke Sie grun gefürdt, wurde Ihr Geficht weniger heiter aussehen. Aber bester Freund, Sie muffen mich retten, muffen burch ein chentsches Mittel meiner haut ihre naturliche Farbe zurinkgeben."

"Erzählen Gie nur erft, wie Alles zugegangen ift, " fagte ber Doktor Röhrmeister, indem er fich bie Lachthränen trocknete.

"Geftern Abend gegen acht Uhr, " begann feufzend Laubfrosch, "verfügte ich mich in bas haus bes nichtswürdigften Färberd Schulze, um mich nach ber Gefundheit seiner Frau, meiner früheren Braut, zu erfundigen. Wir saßen beibe auf bem Sosa und tranten friedlich eine Flasche Rheinwein, als auf einmal

fich bie Thure öffnet, und ber Sallunte von Rarber, ben wir in ber Rneipe beim Braunbierfruge mabnten, wie ein hirnverbrannter Gisbar ins Bimmer trat. Bufällig lag meine Sand um Jettchens Taille und ibr Röpfchen auf meiner Achsel, aus welcher Situation ber alte Efel faliche Schluffe gezogen zu haben icheint; furz, er rief nach seinen Gesellen, und einen Moment später ftanben sechs Bengels ba, von benen jeber Gin= gelne im Stande gewesen ware, einen Ochsen nieberzuwerfen. Der alte Schulze winkte ben Kerlen, und fagte ihnen mit einer mabrhaft teuflischen Miene, fie follten mich in ben "Grunen" bringen. Mit Blibesfchnelle wurde ich ergriffen und unter bem Wehtlagen Settebens fortgeschleppt. Die Rerle riffen mir fammtliche Rleiber vom Leibe und fturzten mich in ein groffes Fag, bas mit einer lauen Fluffigfeit gefüllt mar. In biefem verbammten Faffe habe ich minbeftens eine halbe Stunde zubringen muffen, und alle funf Minuten brudten mich bie Spitbuben mit bem Ropfe in bie abscheulich ftinkenbe Daffe binein. 3mar fuchte ich burch eine Rebe, die ich hielt, meine Beiniger menfch= lich zu ftimmen, aber es half nichts, bie Barbaren waren wie Reufeelanber. Enblich, nach etwa einer halben Stunde, murbe ich aus bem Faffe gezogen und an einen heißen Dien gestellt, mo ich enva gehn Di= nuten bleiben mußte, und bann meine Rleiber gurud= erhielt. Die gange Racht habe ich mit Gilfe meines Burichen alle nur möglichen Berfuche gemacht, bie Farbe zu beseitigen; es gelingt nicht. Lauge, Tauben= mist, Rothwein, Schwesel, — Gott was haben wir nicht Alles gebraucht! — ohne Erfolg! ich bin auf ewig grün gefärbt!"

Und Laubfrosch schlug bie Sand vor bie Stirne, und rannte voller Berzweiflung im Zimmer umber.

"Bester Lieutenant," sagte Dostor Röhrmeister, "ich fürchte, daß der Kärber einen sehr stark beizenden Stoff zu Ihrer Umwandlung gebraucht hat. — Aber was soll aus dem Duell werden? Sie können doch in dieser Bersassung unmöglich sekundiren! Sollte es nicht am räthlichsten sein, wenn Sie mit dem Sekundanten der Gegenparthei in Bernehmen träten, und ihn bestimmten, die Chrensache auf spätere Zeit, vielleicht auf morgen, zu verlegen. Sind Sie morgen noch immer grün, mag ein Anderer dem Herrn von Sperling beistehen."

"Der Wagen steht unten, ich will sogleich zu Infektenfresser, Kohlenbrenners Sekundanten. Der Simmel wird helsen, daß ich bis morgen meine natürliche Farbe wieder habe. In höchstens einer Stunde bin ich zurück, Sie aber, bester Doktor, mögen während der Zeit überlegen, mit welchem chemischen Stoffe-das Grün zu beseitigen ist." Und mit einer Verbeugung verließ der Insanterist hastig das Zimmer, indem er das Gesicht hinter dem Tuche verbarg.

"Glauben Sie wirklich, herr Bataillonsarzt, bag es schwer halten wird, ben armen Teufel so balb von seinem Unftrich zu befreien?" fragte Sperling lachend.

"Sie können sich darauf verlassen, " entgegnete der Sanitätsossisier, "daß der Färber die grüne Farbe besionders sür Laubsrosch ausgesucht, und sie mit einer vegetabilischen Säure stark versetzt ist, die die Epidersmis, das ist die seine Oberhaut, gänzlich durchdrunsgen hat. Auf jeden Fall thun Sie gut, sich einen andern Sekundanten zu wählen, denn Ihr Freund ist morgen noch so grün, wie das Thier, dessen Namen er trägt. Uebrigens können wir jetzt noch gar nicht wissen, ob der Lieutenant Kohlenbrenner den Ausschub des Duells annimmt, und in diesem Falle bleibt dem armen Laubsrosche nichts übrig, als zu sekundiren."

Nach Berlauf von einer Stunde fam ber grune Sekundant mit freudestrahlendem Geficht gurud.

"Alles abgemacht!" rief er, "ber Hanbel findet morgen statt, benn Insestensresser, ber sogleich zu Kohlenbrenner ging, versicherte, sein Mann würde vor Lachen nicht zielen können, wenn er meine Physiognomie gesehen hätte. Für mich war der Weg übrigens besonders glücklich, denn ich habe mit dem alten Kärber Schulze gesprochen und alle Hossung, morgen wieder meine kaukasische Gesichtsfarbe zu besitzen."

"Cie wollten ja den Alten ermorden, Laubfrosch."
"Anders besonnen, anders besonnen, meine wackes
ren Freunde! Der Kerl begegnete mir in einer ziems
lich einsamen Straße. Ich ließ sogleich halten und
ries ihn an den Wagen, wo ich so eindringlich zu seis
nem Gerzen sprach, daß der alte Sünder weich wurde,
und mich auf heute Abend in seine Wohnung bestellte,

wo ein Reinigungsprozeß mit nir vorgenommen werben foll. Freilich grinste ber alte Kerl babei so flegelhaft, daß ich ihm lieber bas Säbelgefäß um die Ohren geschlagen hätte. Uebrigens habe ich für ben Vall, daß er eine neue Tücke gegen mich im Sinne haben sollte, mit ber fürchterlichsten Nache gedroht."

"Seien Sie vorsichtig, Laubfrofch!"

"Gewiß will ich bas. D mit mir fängt so ein Kerl nichts an, sammt seinen sechs Gesellen. Hätte ich nicht auf Jettchen Rücksicht genommen, so wurden die Burschen gestern Abend in Stücke gehauen. Meine herren! habe die Ehre, mich zu enwsehlen — auf Morgen also — wo ich mit weißer Hautsarbe Schlag sechs libr bier sein werde. —

Kann hatten am andern Morgen die Thurme ber Stadt die sechste Stunde verkündet, als der Lieutenant Laubsrosch die Treppe zu Sperlings Zimmer hinaufbrauste, und wie ein Wüthender hereinstürzte. Zähneschrieschend blieb er vor dem Jägerossizier und dem schon anwesenden Doktor Röhrmeister stehen.

Die grune Farbe hatte bie Saut bes Offiziers ver- laffen, bagegen fab biefelbe jest himmelblau aus.

"Um Gotteswillen Laubfrosch, Sie feben ja aus wie ein Stud italienischer himmel!"

"Am ganzen Körper blau! koinblumenblau!" schrie ber Gequälte. "Der hund hat nich gestern Abend auf die höslichste Weise einehalbe Stunde in einem Fasse sitzen lassen, wann am Ofen getrocknet und — das Uebrige sehen Sie!"

Der fleine Dottor Röhrmeister wand fich auf bem Sofa vor Lachen wie ein Regenwurm.

"Donnerwetter! lachen Sie nicht fo abscheulich. Wahrhaftig, ich werbe Sie für einen Quachfalber erflären, wenn Sie mich nicht von dieser nieberträchtisgen Farbe befreien. — Aber warte nur, färbender Schurke, bein hirn foll nächstens an bem Giebel beisnes hauses bervorren."

"Aber mein Gott, Laubfrosch, es schlägt sechs und ein halb Uhr, wir muffen ausbrechen. Sie muffen unsbedingt nuitsommen, benn heute kann Ihr Ungluck keine Entschuldigung mehr sein. Meine Herren, hier ist der Schlüssel zu diesem Zimmer. Für den Fall, daß der Zweikampf für mich einen unglücklichen Aussgang haben sollte, wollen Sie diese Briese an ihre Abressen befördern, und Sie, Herr Doktor, bitte ich ausserden, meinen Onkel, den Zustigrath von Unrecht, Besitzer dieses Hauses, von dem Ende seines Nessen persönlich zu benachrichtigen. Und nun, meine Herren, nach dem Wagen."

Nach einer halbstündigen Fahrt stiegen die drei aus und gingen nach dem nahegelegenen freien Waldsplaze, wo fast zu gleicher Zeit die Gegenparthei einstraf. Das blaue Gesicht Laubfrosche schien allerdings auf dieselbe einen überraschenden Eindruck hervorzuschingen, doch lagen die Gesichter alskald wieder in kalten, ernsten Falten, und nach gegenseitiger Begrüßung trat der Unpartheissche hervor, zog seinen Degen und stieß die Klinge in den weichen Boden.

"Darf ich die Herren um Ihre Degen bitten," fagte ber Unpartheiische, sich an die Sekundanten und ben Doktor wendend.

Alls ihm bieselben überreicht worden waren, maß er fünf Schritte von dem eingestochenen Degen ab und besestigte durch einen zweiten Stoß die Klinge am Erdboden. Hierauf maß er wieder von jedem Degen fünf Schritte nach aussen und markirte die Punkte durch Degen.

"Die Barrieren find abgesteckt. Sind bie Berren Sekundanten mit ber Deffung einverstanden?"

Diefe bejahten.

"Meine Herren, die Pficht gebietet mir die Frage, ob Sie glauben, daß die Chrenfache, welche uns hieshergeführt, durchaus nicht mehr auf unblutigem Wege abgemacht werden fann. Haben Sie baher die Gute, sich jeder mit seinem Auftraggeber in Vernehmen zu setzen."

"Wir find bereits inftruirt, bas Duell muß bor fich gehen," erflärten bie Beiftante.

"Bersichern die Herren Gegner, nie aus diesen Bistolen geschoffen, ja sogar nie damit gezielt zu has ben? ich verlange barauf Ihr Chrenwort," sagte ber Unpartheissche, indem er aus einem Kästchen zwei Bistolen hervorzog und sie den Duellanten zeigte.

Die beiben Gegner gaben ihr Wort.

"Dann ersuche ich bie Herren Sekundanten, zu las ben, " fuhr jener fort, indem er ein ledernes Säckchen mit Munition aus der Tasche zog. Mit größter Aufmerksamkeit beobachtete er die Labung, fetzte bann felbst bie Bundkapseln auf und hielt beibe Pistolen hinter fich. Welche Hand mahlen Sie, Gerr von Sperling?"
"Die rechte!"

Der Unpartheiische reichte ihm bas Pistol, welches er in ber rechten Sand hielt und gab bas andere bem Lieutenant Kohlenbrenner, bann trat er zuruck.

"Die Sekundanten traten ebenfalls zur Seite und legten ihre gespannten Bistolen auf ben linken Arm.

"Garbeg!" rief ber Oberlieutenant Infettenfreffer.

"Avancéz!" kommandirte Laubfrosch, und die Gegner, welche an ben äußersten Degen standen, gingen auf die Barrieren zu.

Beim britten Schritt blieb Lieutenant Kohlenbrens ner stehen und schoß, fast in gleichem Augenblicke knallte auch Sperlings Pistol, der Artillerieofsizier wantte, siel auf's linke Knie und stürzte bann rücklings über in die auffangenden Arme bes herzueilenden Sekundansten. Ueber die linke Brust herab rann ein dicker Blutstrom.

"Da ist wenig Hoffnung!" sagte Doktor Röhrsmeister, indem er die blutige Sonde aus der Wunde bes bewußtloß daliegenden Ofsiziers zog. "Die Kugel ist in die Achsel gegangen, und hat nach der Farbe des Blutes zu urtheilen eine Arterie verlett."

Der Unwartheiliche und bie Schundanten zogen ben Sageroffizier bei Seite.

"Sie muffen augenblicklich fort, in's Ausland," rief Insektenfresser. "Wie Ihnen bekannt, ist bas Duellmandat neuerdings wegen häufig borgekommener blustiger Rencontres verschärft worden, und ber König soll gebroht haben, das nächste Duell zwischen Offizieren auffallend streng zu bestrafen.

"Alls Lieutenant Schwalbenschwanz von der Garbe erstochen wurde, hat der König allerdings diese Aeusserung gethan, " sagte Laubsrosch. "Her, Sperling, ist Ihr Degen, fort in den Wagen, und haben Sie ein Asyl gesunden, schreiben Sie mir sosort."

Nach wenigen Augenblicken fuhr ber Bagen mit Laubfrosch und Sperling ab, und letterer ließ sich nach seiner Ankunft in ber Stadt sofort bei seinem Onkel, bem Justigrath, melben, und erzählte ihm bas eben Geschehene.

"Das ist eine bose Geschichte, Neffe," sagte bet alte Onkel Unrecht, indem er die Brille auf die Nassenspiese schob. "Der König ist über mehrere Duelle zwischen Ossisteren äußerst erbittert, und das Mandat bedeutend verschärft worden. Auf jeden Vall mußt Du fort, bis der allerhöchste Born etwas verraucht ist, und ich durch meinen Cinfluß beim Kriegsminister Seine Majestät für deinen Jugendstreich etwas milder gestimmt habe. Sollte dein Gegner nicht sterben, ist Hossiung da, daß Du mit einem Jahre Vestungshaft wegtommst. Vor allen Dingen packe deine Sachen, ich will Dir einen Brief an meinen Freund, den Geheimrath von Schwahfopf geben, der auf Helgoland im Bade ist, dort magst Du bleiben, die Dich des Königs Enade

zurückruft. Deinem Oberften kannst Du ben Borfall von Samburg aus melben."

Eine Stunde fpater faß ber Jägerlieutenant int Bagen, und flog von ber braufenben Lokomotibe gezogen auf ber endlofen Eisenstraße babin.

Es war etwa acht Tage nach ben eben erzählten Ereignissen, als Lieutenant Sperling eines schönen Morgens das Boot bestieg, welches ihn an Bord der eng-lischen Brigg Medusa bringen sollte, die auf günstigen Wind harrend im Hamburger Hasen lag, und nach Neupork bestimmt war. Die Medusa sollte zugleich Selgoland anlausen, um dort Depeschen und Güter für London einzunehmen.

"Pot Robbe und Meerschwein! Herr, reicht bem alten Steuermann Johson Eure Flopseber, oder Ihr kommt im Leben nie auf Deck," schrieber alter Seesmann, als der Lieutenant auf schwankender Strickleiter die Schiffswand zu erklettern suchte. Mit diesen Worten reichte er ihm eine mit Theer beschmierte Klaue von ungeheurer Größe herab, und zog den Passagier auf das Berdeck.

"Ahoi! da seib Ihr ja," rief Johson, indem er ein Stud Tabak in den Mund schob. Man sieht, daß das Wasser nicht Euer Element ist, denn Ihr hängt ja auf der Leiter wie ein Karpfen an der Kletterstange. Wird sich aber sinden, Alles sinden, wenn wir den Kanal im Rücken und ein paar Wochen atlantische Wassersuppe genossen haben."

"Nach benr atlantischen Meere werbe ich Euch nicht begleiten, wackerer Seemann, " sagte Sperling, "meine Fahrt geht blos bis Helgoland."

"Bom Backbord herüber weht ein Lüftchen, " bemerkte ber Steuermann, aufmerksam nach den Wolken sehend, "ehe eine Stunde vergeht, werdet Ihr vielleicht schon in Eurer Roje frächzen wie ein Seerabe, und herumkrieschen wie eine Maus, der muthwillige Jungen die Beine abgeschnitten haben."

"Was wollt Ihr bamit fagen?"

" Sabt 3br noch nichts bon ber Seefrantbeit gebort? Wenn wir bas gelbe Baffer binter und haben und Ihr feib eine balbe Stunde im Schiffe berumge= schaufelt worben, tritt biefer gemuthliche Buftand ein. Sitt boch unten in feiner Roje ein fleiner bicker Berr, ber jett, wo bie Mebufa im fußen Waffer, wie ein Holgflot baliegt, icon Anfalle von Berbauungsbeschwerden empfindet. Aber seht, Die Ruble kommt beran, " fuhr ber Steuermann fort, nach ben Wimpeln ber Maften zeigend, bie fich trage im Winde aufzurollen begannen. Allsbald entftand auf bem Schiffe eine lebhafte Beweglichkeit. Bebenbe Matrofen fchwan= gen fich in die Wandungen, und die schneeweißen Gegel entrollten ihren Banben, mahrend bie fnarrende Winde ben schweren Unter aus ber Tiefe bob. Das Schiff faßte ben Wind, neigte fich mit bem Borber= theile, und einen Mugenblid fpater, bem Steuer geborchenb, schwamm bie Mebusa ben Strom binab.

Sperling stand an die Brustwehr des Schiffes gelehnt, und schaute gedankenvoll hinab nach den kräuselnden Wellen, die der Bug des Fahrzeuges zurückwark. Die Ereignisse der letten Tage zogen an seis
nem Geiste vorüber, und er seufzte tief bei dem Gedanken an den Verlust des Wesens, das er auf Erden am meisten liebte. Da hörte er hinter sich nitt
rauher Stimme ein Lied singen, und als er sich, verdrüstlich über die Störung, wandte, um nach seiner
Kajüte zu gehen, sah er einen Neger, der ein Tau
ringelte, und dabei in den rauhen Kehltönen seiner
Mage eines sener klagenden Lieder sang, wie man sie
oft in den Borderkastellen der Kriegsschiffe hörte:

"Der Kapitain hat die Betsp lieb, D armer Jack! Der Kapitain Nachts am Lande blieb, D armer Jack! Es soll bein Herz brechen, Darfst nie mit Betsp sprechen, D armer, armer Jack!"

"Ach Mafter, macht ein armes Neger ben Bergungen, und schenkt ihm ein Bennt, Gir!" sagte ber Reger, indem er bem Lieutenant die weißen gahne zeigte.

"Bettelst du Hund von einem Schwarzen schon wieder die Bassagiere an? Hier hast du einen Benny!" schrie hinter dem Maste hervortretend der alte Jobson, indem er den Neger mit einem Tauende über den Kopf hieb. "Wenn ich nur Gelegenheit fände, dich bei eisnem Garkoch als Küchenmädchen unterzubringen, denn

ein Matrose wirft du gefräßiger Seedrache in beinem ganzen Leben nicht."

Der Neger war burch ben Sieb so hart getroffen, baß er blutend zu Boden stürzte und jammerlich winselte. Entrüstet machte Sperling bem Steuermann über 
biese Robbeit die bittersten Borwürfe, und drobte, dem 
Kapitain Anzeige zu machen.

"Rapitain Lorch sitt in der Roje bei dem seekranken kleinen Dicken und tröstet wahrscheinlich dessen junge Frau. Uebrigens, Herr, ist das Schiff jest unter seinen Segeln, und erlaubt Ihr Euch noch einmal, das Betragen eines Ofsiziers gegen seine Untergebenen zu tadeln, so lasse ich Euch dis Helgoland in Eure Roje einsperren!" Mit diesen Worten drehte Master Iobson den Tadak im Munde herum, und schlenderte nach dem Hinterbeck.

"D Master, ein guter Gentlemann sein, " rief ber Neger, sich bas Gesicht vom Blute reinigend. "Ma=ster Johson ein bös Massa, Sir, mich immer schlagen, weil ich nicht Mastklettern kann. D, armes Neger, armes Neger!"

"Geh' in bas Buffet und trinke ein Glas Grog, " fagte ber Jägeroffizier, bem Schwarzen ein Gelbstück reichend.

"D Sir! gutes Mensch, gutes Mensch — v ich armes Neger! ich armes Neger!" rief ber Schwarze, indem er nach dem Buffet himmterstieg.

Balb fcmamm bie Mebufa auf ben Wellen ber Nordfee luftig bahin, und bie Wehrzahl ber Baffagiere, welche von der Seefrankheit ergriffen wurden, jammerten in ihren Hängematten und verwünschten das Meer und Alles, was d'rauf und d'rin war. Zu den wenigen, welche von dem bosen Gaste verschont blieben, gehörte auch Sperling, und dieser Uuskand nahm den alten Steuermann dergestalt für den Landossizier ein, daß er sich mit versöhnlicher Miene demselben näherte, und ihm seine Dose mit Kautabak präsentirte, für welche seemannische Hösslichkeit Sperling artig dankte.

"Bot Robbe und Meerschwein! Sir, ich vergaß, baß Ihr aus dem Binnenlande kommt, wo der liebe Gott den Tabak blos zum Berbrennen wachsen läßt. — Oho! davorn, Halunke am Bordertopsegel, schnüre die Resse fester! — Aber jett sollt Ihr einmal eine Habanna mit mir rauchen, deren Blätter ich vor Jaheren selber wachsen sah. Ho, ahoi, Cäfar!"

Der Neger fam mit Blipesschnelle bie Lukentreppe herauf, und harrie ber Befehle bes Secoffiziers.

- "Geh in meine Koje, und hole die schwarze Kiste, welche unter meiner Sangematte steht. Und bann, schwarzer Nichtsnutz, mische mir ein Glas Grog und brings mit herauf, Rum und Zuder sindest du auch unter der Sangematte." Der Neger trabte babon.
- "Es freut mich immer, Sir," fuhr ber Steuermann fort, "wenn ich einen Landmenschen sehe, der nicht von der Seekraufheit ergriffen wird, solche Leute haben Mark und Muskel, mögen die gelehrten Doktoren schnattern und das Gegentheil behaupten, soviel sie wollen. Seiliger Vokatib! Da solltet Ihr einen

kleinen stämmigen Menschen sehen, ber unten in seiner Koje sigt — nein, in solchem Grabe ist mir die Seestrankheit noch nicht borgekommen, und ich schwimme boch nun bereits seit vierzig Jahren auf dem Salzwasser. Der kleine Passagier kugelt sich wie eine Möbe über ber Brandung, und ich bedaure nur die arme schöne Mistreß, seine Frau, welche den Kobold pslegt, benn appetitlich ist die Krankheit nicht, Sir!"

Der Neger kam jett mit Cigarren und Grog. Der alte Jobson leerte bie Halfte bes Glases und schnitt ein fürchterliches Gesicht.

"Neunmillionenmal verdammter Seide, was haft bu mir da gebracht," schrie der Steuermann, indem er auf den Neger zustürzte, aber Sperling trat vor den erschrockenen Schwarzen und bat Johson, sich zu mäßigen, indem ja der arme Teufel wohl unschuldig sein könne.

"Unschuldig, Gir? Weineffig hat ber Rerl ftatt bes Rums in's Glas gegoffen."

"Der Flasch ftand unter bem hangmatt, Maffa Jobson, " lamentirte ber Reger.

"Run ja, dummer Kerl, aber auch noch eine anbere mit Rum. Wenn ich in Zukunft einen Efel schiden will, gehe ich lieber selber. — Jest sage bem Stuart, baß er mir Grog herausbringt."

"Ihr glaubt nicht, was bas für ein schlechter Seemann ift, Herr, nicht ben erften Top bermag ber Kerl mit seinen schwarzen Dachsbundbeinen zu erspleigen, aber schwimmen kann er wie eine Ente. Es

geschähe bem Kapitain Lorch und bem Schiffsbienfte ein Gefallen, wenn ber nichtswürdige Drangoutang einmal in ein Kohlenfahrzeug gebündelt würde, wohin er am besten paßt. "

"Der Himmel fängt an fich zu umwölfen, Wafter Jobson, " sagte Sperling, nach bem nordwestlichen Horizont zeigend.

"Sab's schon bemerkt, Sir, " entgegnete ber Engländer, "ich vermuthe, es wird nicht gar lange bauern, so bekommen wir eine Mitze voll Wind drüben herüber. Dho, bort am Steuer, laß einen Strich rechts abfallen. "

Die Mebusa fiel etwas aus ihrem Curs und ber Steuermann ließ Segel reffen, benn ber Wind nahm an Heftigkeit zu, und die Wellen schlugen lauter gegen ben Bug bes Schiffes.

"Alle Mann auf Deck! kommanbirte Kapitain Lorch, mit bem Sprachrohr in ber Hand. Der alte Johson ergriff selbst ben Steuerbaum und die Matrosen resten die Leinwand, baß bas Schiff nur noch unter ben Sturmsegeln suhr. Die Passagiere hatten sich in die sturmsegeln suhr die Foschnaftes, und hielt sich mit kräftiger Hand an den Tauen sest. Da suhr plöglich ein Blisstrahl auf das Schiff hernieder, der Donner rollte und jetzt brach der Sturm mit aller Wuth los. Der Regen siel in Güssen, und die Medusa schwenkte hin und her, eine ungeheure Woge stürzte über Deck, riß ein Boot los und wussch es über Steuerbord hinaus in die See.

Die Verwirrung erreichte jett einen hohen Grab. Der Bordertopgallantmast ward über Seite geweht, nachbem er dicht über bem Kap abbrach, die Taue, die nicht gehörig belegt worden waren, flogen seewärts weg, und der entsetzlich heulende Wind, als er über das Schiff hinsauste, trieb eine ungeheure Masse seiner Wassertheilchen mit sich, die die Schisseleute sast erblinden machten.

Die Brigg lag fteuerbordwarts auf ber Seite, und ein Berfuch, fie bor ben Bind zu bringen, erwies fich als bollia nutlod. Binnen einer Sefunbe mar bas Bobertopmaftstagfegel in Streifen geriffen, und nur ber obere Segelfaum blieb. Die Matrofen wurben bleich. feiner von ihnen wollte fich in bas Borbertakelwerk magen, um ein Linnen an bas Gefamme zu hafen, und bem Schiffsichnabel eine Wendung zu geben. Biele batten fich unter bas Wetterbollwert gebrangt, nur ber Rapitain Lorch und ber Steuermann ftanben mit unerschütterlicher Rube am Steuerrabe, als magten fie es, ben fürchterlich aufgeregten Elementen Trot zu bie-Berwuftung ichien nabe zu fein, bas Schiff lag beinabe fieloberft, und aller Duth und alle Befehle ber Offiziere halfen zu nichts. Endlich fam eine von entsehlichem Regen begleitete Winbsbraut, bann flarte fich windwarts ber himmel, und es erfolgte eine augenblidliche Stille.

Mit bem befferen Wetter tehrte ber Muth bes Schiffsvolks zuruck und für einen Augenblick glaubte Jeber bie Gefahr beseitigt. Die Wolken trieben see-

wärts, und alle Mann legten Hand an. Sperling, ber mit tiesem Grausen ben fürchterlichen Aufruhr ber Elemente betrachtet hatte, folgte bem Zuruse Jobsons, ber ihm rieth, unter Deck zu gehen, weil in wenigen Minuten ber Sturm mit gleicher Heftigkeit zurückkeren würde, und kaum hatte ber Lieutenant seine Stellung verlassen, als auch schon eine mächtige Welle über das Schiff hinrollte. Eben wollte der Ofstzier die Luckentreppe hinabsteigen, als ihm im entsetzlichsten Zustande — sein Todseind Ezechiel entgegenstürzte. Mit allen Symptomen der hestigsten Seetrankheit wankte der Kausmann gegen den Gangweg hin.

"Um Gottes Willen! unter Dect! unter Dect!" bonnerte Kapitain Lorch burch bas Sprachrohr.

"Ich halte es nicht aus da unten, lieber hier oben sterben als da unten verschmachten," stöhnte der Kranke, aber mit frästiger Sand saßte ihn Sperling, und hob ihn empor, den Unglücklichen unter Deck zu tragen. Da rollte in gleichem Augenblicke eine furchtbare Woge über das Berdeck, man hörte einen lauten Schrei, und Sperling, der Ezechiel sest umgriffen hielt, wurde mit seinem Nebenbuhler über das Bollwerk des Schiffes hinausgespühlt in die wüthende See.

"Mann über Borb, aboi!"

Fast in beniselben Angenblicke, wo bie beiben in ben Wellen verschwanden, stog mit unbeschreiblicher Behendigkeit eine schwarze Gestalt über Bord. Es war ber Neger Casar. Während ber Steuermann selbst nach vorne eilte, nm ben Rettungsversuch zu lei-

ten, tonte schon die helle Stimme des Regers von bem weißschäumenden Gipfel einer Woge.

"Ein Tau, Daffa, ein Tau!"

Nach unfäglicher Anftrengung gelang es bem Neger, bas ausgeworfene Tau zu ergreifen, und mit lautem Jubel wurde ber Schwarze mit bem entseelten Körper bes Jägeroffiziers heraufgehist.

"Heiliger Gott, bort treibt ber Andere, " schrie ein Matrose, als auf einem Wogengipfel die Gestalt Ezechiels erschien.

"Gebt mir einen Schluck Rum," rief ber Neger, "aber schnell, schnell!"

Der alte Jobson rannte selbst in die Kajute, die Flasche zu holen, welche neben der Weinessigskasche ftand.

Cafar that einen tüchtigen Schluck, und ehe Jemand sein tollkühnes Borhaben ahnen konnte, flog er wieder mit einem mächtigen Sage über Bord.

"Sollen die Gebeine meiner Eltern nicht friedlich im Grabe ruhen, wenn ich nicht gut mache, was ich dir Boses zugefügt, du wackere schwarze Seele," rief Steuermann Jobson mit einer Thräne im Auge.

Nach einigen Minuten, die See war jest ruhiger geworden, erschien ber Neger auf der Oberfläche des Wassers und rief nach einem Tau. Man sah bei dem Burückfallen ber Wellen, daß Casar einen mensche lichen Körper hinter sich herzog.

"Er wird bas Tau nimmer faffen, er wird im= mer matter. Salte bich, mein Junge! Boot über Borb, ich felbst will bem waderen Jungen Rettung bringen. Surtig ba am Boot!" schrie ber alte Jobson.

"Bei biesem Wellenschlage halt bas Boot nicht See, Master Jobson, " rief Kapitain Lorch.

"Es ist vorbei," sagte ber Sochbootsmann, nach bem Neger weisend, welcher jetzt schon wild gegen die Wosgen ankämpste, die unaushörlich über ihn herstürzten. Einen Augenblick später versank der arme Neger als Opfer seines Evelmuthes in die unergründliche Tiese bes Meeres. —

Als Sperling die Augen aufschlug, lag er in sei= ner Kajute, und neben ihm kniete Libbi, und benetzte seine Hand mit Thränen.

- "Sehen wir uns hier wieder, auf ben Wellen ber Nordsee!" sagte mit matter Stimme ber Gerettete. Mein Schicksal mußte mich auf bieses Schiff führen, um Sie wieder zu finden. Aber wie ist mir benn? habe ich geträumt, daß eine Woge mich über Bord riß?"
  - "Es ist Wahrheit, mein Gerr, versetzte ber anwefende Schiffsarzt. Der Neger Casar rettete Ihnen bas Leben, und beim Versuche, auch den Gemahl dieser Lame aus dem Meere zu ziehen, sanden der eble Schwarze und Gerr Czechiel ihren Tod."
  - "Czechiel ist tobt?" sagte mit leiser Stimme ber Jägeroffizier. "Gott im Himmel, wer wollte hier beine waltenbe Hand verkennen! — Sagen Sie, lieber Herr Doktor, habe ich lange in biesem besinnungelosen Buftande zugebracht?"

"Es hat mir viele Muhe gekoftet, Sie bem Leben zurudzugeben, und ich zweisle nicht, baß jeder Rettungsversuch unnütz gewesen ware, wenn Sie nur noch wenige Setunden im Wasser blieben. Ich werde übrigens nach ber Apotheke gehen, nm Ihnen einen stärfenden Trank zu mischen, benn jetzt nuffen wir noch bie Volgen ber gehabten Nervenerschütterung zu vershüten suchen."

Als ber Arzt die Kajüte verlaffen hatte, begann Sperling mit feierlicher Stimme: "Lidd, vielleicht hat der Körper des unglücklichen Ezechiel noch nicht einmal seine Ruhestätte auf dem Boden der tiesen Rordssee erreicht, aber ich kann die Bemerkung nicht zurücksalten, daß hier offenbar Gottes Hand ein Ehebündsniß gelöst hat, das weder der himmel noch die Mensschen billigen konnten."

"Sie haben recht, Alfreb," entgegnete die junge Wittwe. "Mein Bater hat nicht redlich an seinem Kinde gehandelt, ich wurde verkaust für schnöbes Geld an einen bejahrten Mann, den ich vorher nimmer gessehen, und der mir später keine Achtung einflößen konnte. Gott sei der Seele des Unglücklichen gnädig!" fügte Livdi hinzu, indem sie mit dem Tuche über die Augen suhr. "Aber lieber Alfred, ich din neugierig, zu ersfahren, wie Sie an Bord der Medusa kannen?"

"Eine Chrensache, theure Freundin, machte meine Abwesenheit auf einige Zeit nöthig, und auf Beranlassung meines Onkels gehe ich jetzt nach Helgoland, wo einer seiner Freunde, ber Geheimrath Schwaskopf, babet. " "Der Geheinnrath Schwattopf!" schrie bie Wittive, "Gott, wie bank' ich bir! bas ist ja ber Bruber meiner guten seligen Mutter. Sie werden mich seinem Schutze übergeben, theurer Alfred."

Die Beiben waren in ein so angelegentliches Gespräch gekommen, daß ber Arzt der jungen Dame den Arm bot, sie nach ihrer Kajüte zu führen, indem der Patient nicht angestrengt sprechen dürse. Erröthend solgte ihm die junge Frau.

Bor einer frischen Brise slog die Medusa dem Felfen von Helgoland entgegen, das Schiff hatte sein
schmudes Ansehen wieder erlangt und tauchte wie ein
Wasservogel über die hüpfenden Wellen bahin. Bald
ragte der alte Fels aus der See hervor, die Medusa
feuerte zum Gruße zwei Kanonen ab, und histe die
Flagge von Altengland auf. Die Batterie der Festung erwiederte den Gruß und die Medusa zog Segel
ein und glitt an den Felsen heran.

Geheimrath Schwaftopf war ein äußerst jovialer Mann. Nachdem er seine Nichte herzlich gefüßt und sein Bedauern über den Tod Ezechiels, den er nie geseschen, ausgesprochen, las er den Brief des Justigraths von Unrecht und schüttelte dem jungen Manne herzlich die Hand. Er that Alles, den beiden jungen Leuten auf der einsanzen Insel Zerstreuung zu verschaffen, und arbeitete sleißig in den Papieren des verstordenen Ezeschiel, um die Vermögensverhältnisse seiner kleinen Nichte zu ordnen. Eines Morgens, etwa vierzehn Tage nach der Landung der Medusa, kam der Geheimrath äußerst

heiter in Sperlings Zimmer, einen Brief hoch emporhaltenb.

"Glück auf! lieber Lieutenant, ich bringe gute Mach-

richten aus ber Beimat."

Sperling wurde blutroth, bann wieber freibeweiß. "Faffen Sie fich, und hören Sie: Rohlenbrenner ift nicht gestorben, fonbern auf bem Wege ber Benefung. Gein Leben bat er bem Doftor Röhrmeifter ju banten, einem Militarargte, bem ein fühner dirur= gifcher Bersuch gludte. Der König, als er von bem Duell hörte, wollte unbebingt, bag Gie caffirt wurben, Ihr wackerer Oberft aber und einige einflugreiche Manner baben ben Monarchen gnäbiger gestimmt, fo bag er bas Urtheil, welches auf ein Jahr Festungshaft lautet, bestätigt bat. In einer Nachschrift fpricht 3hr Onfel bie Möglichkeit aus, bag ber König, wennt Sie nach einem halben Jahre mit einem Befuche um Strafberfürzung einfamen, folches mohl berücksichtigen wurde. Sie können also jeben Augenblick, wo es bie Gelegenheit gibt, biefen Felfen berlaffen. "

"Und Ihre Frau Nichte, herr Geheimrath, wird bie Dame auf Helgoland bleiben?"

"So lange wie ich, wackerer Cavalier, bas versteht sich, glauben Sie, bag ber alte Schwapkopf nicht mehr im Stanbe ift, eine Dame zu schützen?" lachte ber Geheimrath.

Nach wenigen Tagen stand ber Jägerlieutenant auf bem Berbed bes Danmischiffes "ber Seewolf", und sah zurud auf ben langsam in's Meer finkenben Felsen

bon Belgoland, auf bem noch lange ein weißes Tuch flatterte, als Libbi's letter Grug. Glücklich lief bas Schiff im Safen bon Gamburg ein und balb flog ber gludliche Sperling auf ber Gifenbahn feiner Garnifoneftabt entgegen. Der ehrwürdige Oberft empfing ben jungen Mann mit baterlicher Berglichkeit, machte ihn mit bem Befehle bes Königs befannt, und schickte ihn fobann unverzüglich auf bie Festung, wo ber Berliebte ein Sahr lang zwischen himmel und Erbe fich mit feiner eigenen Langweile unterhalten fonnte. Der Gebanke an Libbi und feine Correspondenz mit ihr schafften ihm jeboch manche gludliche Stunde, und wollte ihm die Langeweile ja einmal an's Leben, fo spielte er mit einem alten venfionirten Artillerie = Lieu= tenant, ber auf bem Fort als irgend ein überfluffiger Beughausbeamtern angestellt mar, Buff ober Dame, zwei geiftreiche Spiele, welche manchem meiner Lefer ju feinem eigenen Schaben nicht befannt fein burften.

Nach siebenmonatlichem Festungsarrest kam die königliche Begnadigung, und Sperlings Abreise von der
Kestung geschah so schnell, daß er sast vergessen hätte,
von dem alten Buffspieler Abschied zu nehmen, der die
freundschaftliche Hoffnung aussprach, ihn recht bald
wieder auf der Festung zu sehen. Nachdem sich der Jägerofszier det seinem Oberst gemeldet und einige Tage
Urland erhalten hatte, stog er nach Sabinchensruhe,
einem Rittergute, wo Liddi dei einer verwandten Kamille lebte, da Geheimrath Schwahfops im Austrage
der Regierung nach dem Aussande geschickt worden war. Selige Tage verlebten die Schwergeprüften in biesem reizend gelegenen Dörschen, und mit Bewillisgung des alten Verwandten und seiner wackeren Haussfrau wurde die Hochzeit des Brautpaars auf den letzten Monat des sormellen Trauerjahrs der jungen Wittwe sestgesetzt, und das Arrangement der Festlichkeiten dem Vetter Münderloh übertragen, welcher als ein alter Junggesell auf Sabinchensruhe ledte und das Faktotum des Schlosses war. Dieser hatte kaum vernommen, welches Ehrenamt ihm übertragen worden, als er den Lieutenant beim Arme nahm und in einem entsernten Theile des Gartens nach einer Laube zog, wo er ihn seierlichst zum Niederssigen einlub.

"Lieben Sie Bauernjungen mit Gesangbüchern, ober weißgekleibete Mädchen mit Fahnen und Blumen?" fragte Better Münderloh, indem er eine ungeheure Fuhrmannsbrieftasche herborzog, und an seine mächtige habichtsnase griff.

"Ich verstehe Sie nicht," lieber Better, lachte Sperling.

"Es ist wegen Empfangs an ber Klrchthur. Die Jungen kommandert ber Schulmeister, und die Madchen mag die alte Mamsell Rattenkopf, des Pfarrers Schwester, anführen. Die Reben, welche zu halten sind, werde ich selbst ausarbeiten. Die Bauernburschen werden Sie an der Gutsgreuze, mit Blumen geschmuckt, empfaugen, und bis an das Schloß Freudenschüsse thun."

"Ware es nicht möglich, bag babei ein Unglud geschähe?"

"Das schabet nichts, sie mögen sich in Acht nehmen, es gehört aber zu ben Festlichkeiten. Wollen Sie, daß ich ein Sachhüpfen veranstalte? Ober wünsschen Sie, daß ich, ben der große Göthe aus der Tause gehoben, Sie mit einem Empfangsgedicht in Jamben begrüße?

"Um Gotteswillen, liebster Vetter, richten Sie Als les nach Ihrem und ber Familie Geschmad ein, ich werbe auf jeden Fall Ursache haben, über Ihre Anordsnungen entzückt zu sein."

"Abgemacht Betterchen, " sagte Münderloh, indem er noch eine kurze Notiz in das Fuhrmannsportesenille schrieb und solches in die Tasche schob. Wollen Sie jest vielleicht einer Operation beiwohnen, die ich an einem Schweine vorzunehmen beabsschitige?"

Sperling entschuldigte sich, und eilte nach bem Schlosse, während ber raftlose Better nach ben Schweinställen ging. —

Das Trauerjahr Liebt's war zu Ende und alle Förmlichkeiten beseitigt. Auf ausdrückliches Berlangen Münberloh's hatte der Jägerlieutenant den Tag seiner Ankunft in Sabinchensruhe genau bestimmen müssen, deshalb wunderte sich der Bräutigam auch gar nicht, als
plöhlich in der Nähe von Sabinchensruhe aus einem Sohlwege eine Menge Musstanten hervorstürzten und
einen gräßlichen Bewillkommnungsmarsch bliesen, zu gleischer Beit brach aus einem Gehölz unter Münderloh's
Ansührung ein Hausen berittener Bauern mit Hurrahrusen und Bistolengeknall hervor und sprengte auf das

Fuhrwert los, in welchem fich ber Brautigam befant. Der erschrodene Bostillon, welcher nicht wußte, mas er aus bem Spectafel machen follte, vergaß, feine Bierbe fest in bie Rugel zu faffen, und ploplich nabmen bie beiben ruftigen Thiere bie Ropfe gwischen bie Beine, riffen burch biefe Bewegung bem überraschten Lenter bie Bügel aus ben Sanben und flogen in volfer Carriere bon bannen, verfolgt bon bem blafenben und schießenben Saufen, ber nicht wußte, mas er bon biefer unbegreiflichen Schnelligkeit benten follte. Wie Berrudte fürzten Extrapoft und nachfolgenber Saufen in bas Dorf binein, wo an einer Ede ber Wagen ein Rab einbugte, umfchlug und bie Infaffen in eine giemlich unappetitliche Pfüte fchleuberte. Ginige Ungenblide fpater fprengte Münberloh mit ber Ehrenwache heran.

"Was zum Gudut, Better, ich bachte, bie Pferbe maren Ihnen burchgegangen? " fragte bas Faktotum von Sabinchensruhe, indem er ben Lieutenant aus ber Pfüge zog.

Die Thiere wußten nicht, baß ber heillose Krafeel eine Ehrenbezeugung sein sollte. "Nun Better, ich meine es nicht bose, Sie haben mich sehr überrascht. Es ist boch kein Unglick beim Schießen vorgekommen?"

"Durchaus nicht, " sagte Münberloh, "blos ber lange Safskop hat sich die rechte Sand zerschossen, weil das überlabene Bistol zersprang, ich habe ihn aber sogleich verbunden. "

Die Chrenwache faß ab und verfügte sich in die Schenke, mahrend Sperling und Münderloh nach bem Schlosse gingen, wo die reizende Braut den geliebten Mann mit ber feligsten Liebe empfing, benn morgen follte ber Bund ihrer Berzen an heiliger Stätte geweiht werben.

"Mühnichen, es thut mir leid, Ihre Gesellschaft und die Ihres Bräutigams verlassen zu müssen, ich muß aber unten im Dorse der alten Nasenselden die Rose versprechen," entschuldigte sich der Vetter, indem er der jungen Dame ein Manuscript in die Hand steckte. Das Manuscript, " suhr er sort, "ist ein Kochbuch, an dem ich bereits seit drei Jahren arbeite, und das ich Ihnen deviciren will, unter der Bedingung, daß morz gen einige Gerichte daraus auf die Hochzeittasel komzmen. Pot Wetter! da habe ich auch vergessen, des Schnieds Kanarienvogel die Zehen zu verschneiden!" Und die große Geiernase reibend, trabte Vetter Münzberloh davon.

Am Bolterabend brannte Münderloh ein prachtvolles Feuerwerk ab, wobei die Raketen sämmtlich nach
der Seite flogen und die Bouquets größtentheils krepirten. Blos einige Feuerräder explodirten richtig, und
als der Phrotechniker in den Gesellschaftssaal trat, war
er im ganzen Gesicht vom Pulver verbrannt, und die
Geiernase ragte wie ein Stück Schieser zwischen den
kleinen rothen Schweinsäugelchen hervor, deren haarige
Umgebung gänzlich abgesengt war. Das hielt aber den
Tausendkünstler nicht ab, die Gesellschaft noch durch
einige interessante Kunststücken zu unterhalten, von
denen ihm allerdings nur sehr wenige glückten; tropdem wurde ihm lauter Beisall gezollt. ——

Sperling und Libbi waren getraut. Die weifigefleibeten Dabden, bie fingenben Bauernjungen, bie Reben bes Schulmeifters und ber Mamfell Rattenfopf, ein Beitschenconcert ber Dorffnechte, bie Dunberloh felbst gegen acht Wochen lang im Beitschenschwingen geubt, Alles mar borüber, und in ben Galen bes Schlof: fes wimmelte es von eleganten Leuten, bie gur Berberrlichung bes Weftes gelaben waren. Auch an Laub= froich hatte ber Jägerlieutenant geschrieben, und ihn bringenb gebeten, fein altes ehrliches berg nach Cabindendruhe zu tragen, und an Freundes Geerbe eine Beit lang bon feinen Dubetagen auszuruhen, aber ber alte Infanterift hatte weber biefen noch jemals einen anbern bon Sperling an ihn gesenbeten Brief beantwortet, fo bag in bem Brautigam ber Gebante aufftieg, Laubfrosch musse sehr frank ober wohl gar gestorben fein. Da rollte ploblich ein eleganter Reifemagen in ben Schloghof, ber reichbetregte Diener fprang vom Bod, offnete ben Schlag, und beraus flieg ein Militair in ber Uniform ber berabichiebeten Offiziere ber Armee, bem eine fleine fugelrunde Frau folgte.

Der Bräutigam ging bem fremben Paare entgegen, er glaubte, es seien Berwandte ber Braut. Man benke sich sein freudiges Erstaunen, als er in dem Offizier ben alten Infanterielieutenant Laubfrosch erkannte. Die Beiden umarmten und kupten sich herzlich.

"Jest, lieber Ramerad, erlauben Sie mir, Ihnen die Baroneffe Laubfrosch, meine Gemahlin, vorzustellen,

und nun ftellen Sie und Ihrer Braut und Ihren Bemanbten bor."

Als biefes geschehen war und die Damen fich entfernt hatten, ber Baronesse Laubfrosch beim Umtleiben behülflich zu sein, zog Sperling ben Insanteristen bei Seite.

"Wie geht es Rohlenbrenner, " frug er.

"Kohlenbrenner ist jest der glücklichste Kerl, und das dankt er Ihnen. Als die Rindszunge von dem Duell ersuhr, erwachte die alte Liebe für den Verwunsbeten, der Fluch der Lächerlichkeit war von ihm genommen, und das alte zärtliche Verhältniß hergestellt. Er ware mit zu Ihrer Hochzeit gekommen, um persfönlich seinen Dank für den Schuß in den Flügel abszustatten, aber — "

" Mun, aber ? "

"Kohlenbrenner ist vorgestern mit Fraulein Emilie von Rindszunge getraut worden. Hier schieft er durch mich seine Karte und das Versprechen seiner unwanbelbaren Freundschaft und Dankbarkeit."

"Und Sie, theurer Freund, sind auch verheirathet? Darf ich fragen, ob Madame Schulze von Ihnen aufsgegeben wurde, ober ob — — "

"Zum Teufel! die Wittwe Schulze ist ja meine Frau! Als ber alte Kärber eines Tages auf einer hohen Leiter stand, um einen Nagel einzuschlagen, friegte er das Uebergewicht, stürzte und brach das Genick. Darauf heirathete ich Jettchen und mit Ihr ein Vermögen, das mir erlaubt, einen mässigen Auswand zu machen. Jeht quittirte ich natürlich den Dienst und lebe als Oberlieutenant von der Armee ein recht gemuthliches, ruhiges Leben an der Seite meiner alten Liebe. Aber fagen Sie mir doch, theuerster Freund, wo fand denn Czechiel seinen Tod?

"Der ertrank bei einem Sturme in ber Norbfee, "
erwiederte Sperling.

"Conderbar," verfette Laubfrosch, "ich wünschte, ber Farber möchte ertrinken, und Sie glaubten, Ezechiel werbe noch ben Hals brechen; es ift umgekehrter Weise eingetroffen."

"Best noch eine Frage, Laubfrosch, wie find Sie wieber zu Ihrer weißen Saut gekommen?"

"Ich mußte mich häuten, wie eine Schlange im Frühjahr. Doktor Röhrmeister hat mich gegen vier Wochen behandelt. Die Haut spielte mährend bieser Zeit in alle Farben. Eine Zeit lang war ich violet, bann wurde ich schmutigblau, ging in blaugrau über und näherte mich bann bem Nußbraun. Alls ich bis zum Okergelb gekommen war, sing ich mich an zu schuppen, das heißt, ich kroch aus meiner bunten Haut nach und nach heraus. Die Zeit meiner Hautung wird mir aber unvergeßlich bleiben, so lange ich lebe."

Plöglich trat Wetter Munderloh mit höchst erhostem Gesichte an die beiden herren heran und legte bem Neuvermählten die Sand auf die Schulter.

"Better," begann er, "Sie muffen sogleich mit mir in die Ruche kommen, muffen Ihre Autorität bei bem Roch, ben man aus ber Residenz kommen ließ, geltend machen, ber Kerl benimmt fich gegen mich ab-

"Was haben Sie benn mit bem Koch zu schaf= fen, Vetter?" lachte ber Bräutigam.

"Kommen Sie nur, ich bitte Sie bringend, " er-

Sperling mußte Münderloh nothgebrungen nach ber Rüche folgen, wo er ben Koch mit fuchswilbem Gesicht herumlaufend fand, mit einem Manuscripte in ber Hand, das er von Zeit zu Zeit über ben Kopf empor hob, als wollte er es in das mächtige Küchensfeuer werfen.

"Bas foll ich aber hier, Better?" frug ber Lieutenant.

"Diesem Herrn sagen, daß er unverzüglich die Ge= richte zubereitet, welche in meinem Kochbuche mit Ro= thel angestrichen sind."

"Aber heiliger Gott, ich kann boch keinem Menfchen zumuthen, zu genießen, was hier niedergeschvieben ist: Mingelnatter, kleingewiegt, dazu Terpentinölmit Zwiebeln — hernach hier: nimm Mistkäfer, röste
sie in Butter, wirf geschabten Pferdehuf und Heusamen dazu — pfui Teusel!" schrie der Koch.

"Das steht in Ihrem Kochbuch, Better?" lachte Sperling.

"Nun ja, es steht brin," entgegnete biefer; aber ich habe sämmtliche Gerichte gekostet und geprüft, ehe ich sie in mein neues Kochbuch aufnahm. Ist man Vroscheulen und Schnecken, warum soll Pferdehuf und

Mistäger nicht auch genießbar und wohlschmedend sein. Nach der Tasel würde ich erst bekannt gemacht haben, was die verehrte Gesellschaft genossen hatte, und ich wette, man hätte mir Dank gewußt für die Ersindung neuer trefslicher Gerichte."

"Nein Munderloh, bem Koch burfen wir nicht in's handwerk kommen, laffen Sie uns nach bem Gefellschaftszimmer geben."

"Unten stehen nun zwei Körbe voll Käfer und zweiunbsechzig Stück Ringelnattern, mit deren Einsammlung ich drei Wochen zugebracht habe. O der undankbaren Welt! Diesen Morgen habe ich noch zwölf Pserdehuse aufgetrieben. Aber da fällt mir eben ein, daß ich noch dem Oberknechte Schröpsköpse zu ses zen versprochen habe. Und die mächtige Geiernase reibend, trabte der Better davon.

Sperling lebt mit seiner jungen Frau in ber Garnisonstadt Krämerstedt, aber er kommt oft mit Koh-lenbrenner und Laubsrosch zusammen, denn zwischen den drei Männern besteht eine innige Freundschaft, und wenn sie bisweilen bei Chiapponi eine Flasche Chateau d'Yquaime trinken, unterlassen sie nie, über die traurigen Tage ihrer Liebesqual zu scherzen, und dann ersheben sie hoch die Gläser und stoßen an auf ihr eigenes Wohl, auf das Wohl der "glücklichen Pech-vögel."

## VIII.

## Jannasch.

Die Schwabron braufte in raschem Trabe bahin. Es waren größtentheils neue Leute, welche wegen ber Beitumftanbe fcbleunigft ausererzirt werben mußten, ba unfer Regiment beorbert war, in ben nachften Tagen nach ber Proving zu marfchiren, wo bas Bolf bereits ben Behörben gegenüber eine brobenbe Saltung angu= nehmen begonnen batte. Unfer Rittmeifter ließ bei ben llebungen oft anhaltend im icharfen Trabe reiten, ba= mit bie Mannschaften an ein forgfältiges Baden ge= wöhnt wurden, benn burch bas rafche Stampfen bes Pferbes lost fich leicht ber nicht gut geschnurte But= terpacffact ober es entfallen bem Reiter fonftige, nicht gut bermahrte Gegenstände, mas benn immer an bem Ertappten, je nach feinem militärischen Werthe, mehr ober weniger bestraft murbe.

Wir mochten etwa eine Biertelftunde im Trabe geritten sein, als plöglich der Wachtmeister, welcher neben dem Oberlieutenant der Schwadron hinter dem letzten Zug reitet, sein Pferd anhielt und abstieg. Er war beordert, dieses zu thun, sobald ein Gegenstand aus ber Schwadron verloren wurde, und balb barauf kam er benn auch im Galopp an mich heran und melbete, daß er eine Bürste ausgehoben habe, die burch eine barauf befindliche Nummer als Eigenthum eines unserer Reiter erkannt wurde.

"Die Burfte gehört bem Reiter Jannasch, " sagte ber Wachtmeister, als die Schwadron im Schritt weiter marschirte. Hier ist sein Name eingeschnitten."

"Wo reitet ber Mann?" frug ich.

"Es ist der britte Mann auf dem rechten Flügel des ersten Zuges, ein schöner Soldat, und einer der willigsten Leute der Schwadron. Ich behaupte, Herr Oberlieutenant, daß die Wenden, und ein solcher ist Jannasch — geborne Cavalleristen sind — wie vortrefflich der Bursche schon zu Pferde sitt — und doch macht er erst seit acht Tagen die Uebungen mit."

"Sie find also zufrieden mit ihm, Wachtmeifter ?"

"Gewiß, herr Oberlieutenant, Jannasch wird ein tüchtiger Solbat, benn er ist flink, ordentlich, reinlich und schon als ein guter Kamerad in der Schwadron beliebt. Dabei soll er eine ungeheure Stärke besitzen.

"Alber bie Burfte, Wachtmeifter !"

"Gerr Oberlieutenant," sagte ber alte Schnauzbart," es ist kein leichtes Ding um bas Packen, und bie Leute werben boch jetzt ungewöhnlich schnell ausgebildet. Wenn Sie mir erlauben wollten, bem Jannasch die Bürste zuzustecken, ich bin sest überzeugt, er würde sich eine gleiche Nachlässigkeit nicht wieber zu Schulden kommen lassen." Bei ber erften Raft, die gemacht wurde, ritt ich an den Reiter Jannasch heran, mit seiner Bürfte in ber Sand.

"Dein Futterpachfack ift aufgegangen, Jannasch!" fagte ich zu ihm.

Der Reiter wandte fich im Sattel, sah nach bem Mantelsack und erwieberte: "Ja, Gerr Oberlieutenant!"

"Du hast Gegenstände in den Futtersack gesteckt, die nicht bahin gehörten, hoffentlich wird bas nicht wieder vorkommen, " rief ich mit ernster Stimme. Und ohne ein Wort hinzuzufügen, gab ich ihm die Bürste und ritt hinweg.

Meine Ueberraschung war nicht unbedeutend, als am folgenden Tage nach einer Regimentsübung der Wachtmeister mir wieder eine ausgesundene Burste überzreichte, die ebenfalls beim Tradreiten verloren worden war, und durch den eingeschnittenen Namen sosort als Jannasch's Eigenthum erkannt wurde.

"Sie haben sich in bem Manne geirrt, Wachtmeisfter!" sagte ich ärgerlich. "Wahrscheinlich haben Sie sich von seiner hübschen Gestalt bestechen lassen; aber basmal kommt er nicht so weg. Geben Sie mir bie Bürste!"

Der alte Wachtmeister sagte kein Wort; ich aber ging zu Jannasch, ber eben fein Pferd nach bem Stalle führen wollte und rief ihn beim Namen.

"Ift biese Burfte bein Eigenthum?" frug ich ben Mann, als er vor mir ftanb.

" 3a, Berr Dberlieutenant !"

"Du haft die Burfte wieder falsch eingepackt, sonst könntest Du sie nicht verlieren!" Und in meinem Bersbruß über mehrere Unordnungen, die heute in der Schwabron vorgekommen waren, hob ich die Hand und gab bem Reiter einen ziemlich heftigen Schlag auf den Backen.

Jannasch stand regungslos. Leichenblaffe überzog sein Gesicht und zwei bide Thranen rollten aus seinen Augen über bie gebraunten Wangen herab.

"Ich hoffe, nie wieder Ursache zu haben, dich bestrafen zu muffen," sagte ich im ruhigen Tone, mich von ihm abwendend.

Am nächsten Tage, wo ich wegen Abhaltung bes Mittmeisters die Schwadron kommandirt hatte, wurde nur ein gefundener Webel, ein Instrument zum Abstäuben bes Pferbes, gebracht, der ebenfalls von einem unserer Leute verloren worden war. Ich ritt an die Schwadron heran, und den Webel vorzeigend, frug ich, wer benselben verloren habe?

Miemand antwortete.

"Wer ben Webel verloren hat, reite aus bem Gliebe!" rief ich mit erhöhter Stimme.

Raum traute ich meinen Augen, als plötlich ber Reiter Jannasch sein Pferb aus dem Gliede hervortrieb. Wie gestern sah er leichenblaß aus, und ich bemerkte, daß seine Sand am Zügel bebte. Mit niebergeschlagenen Augen hielt er vor mir.

Ich betrachtete ben schönen, athletisch gebauten Mann einige Augenblicke. "Sier Jannasch, nimm

Deinen Webel!" fagte ich, jum Einrucken winkent, inbem ich ihm ben Webel hinreichte.

Der Reiter sah mich eine Weile mit einem unbeschreiblichen Ausbruck an, bann nahm er ben Webel und ritt an seinen Platz zuruck. Darauf entließ ich bie Schwadron in ihre Quartiere.

Unfere Schwabron war nach ber Fabrifftabt D. beorbert, bie im vollen Aufruhr begriffen fein follte. Un einem schönen Maitage faben wir bie Thurme ber Stadt vor und auftauchen und balb fant unfere vorausgeschickte Beobachtungspatrouille in wilbem Galopp gurudgesprengt und berichtete, wie fie an ben Thoren bon einem wuthenden Bolfshaufen angegriffen und in bie Flucht geschlagen worben fei. Mit ber Sand am Rarabiner rudte bie Schwadron in Scharfem Trabe in bie Stadt, beren Strafen von wildblidenben Menschen, mit Beilen, Stangen und anberen improvifirten Baffen berfeben, überfluthet waren. Um Martte ftellten wir uns auf, und ber Rittmeifter, ein alter, ergrauter Solbat, bielt eine Rebe an bie aufgeregten Boltomaf= fen, worin er fle aufforberte, friedlich nach Saufe gu geben, indem er entgegengesetten Falles bon ben Baffen Gebrauch machen muffe; aber bae Getummel murbe immer größer, bas Bebeul wuthenber und einige Steine fielen bon fraftiger Sand geschleubert in unsere Reiben. Da ließ ber Rittmeister in breiter Colonne über ben Markt hintraben, und mit entfeslichem Buthgeschrei floh bas Bolf bor ben Sufen unserer Pferbe und faßte Pofto an bem Enbe einer Strafe, bie nach bem

Markte führte. Ich bekam Befehl, mit bem erften Buge biefe Strafe zu räumen, und als wir im raschen Trabe anruckten, jog fich bas Bolf auch wirklich gurud; faum aber waren wir ein furges Stutf in ber Strafe babingeritten, als bie Maffen von allen Geiten über und berfielen, fo bag wir bon bem icharfen Gabel Gebrauch machen mußten. Unfere Pferbe, bon ben Steinwürfen und bem Getofe halb toll, baumten fich unter uns, bag wir Dube hatten, im Sattel zu bleiben, bie Colonne fam aus ber Ordnung, einige Reiter fturgten und die trunkenen Bolksmaffen jauchzten Triumph, ba raffelte eine Rarabinerfalbe bon bem Martte berüber, und ich benutte bie augenblickliche Ueberraschung ber Aufrührer, bie Colonne ju ordnen und jurudzuführen, wozu foeben ein Trompetenfignal Befehl gab. Die verwundeten Reiter in Die Mitte nehmend, ritten wir langfam nach bem Markte, als ich ploblich ben Reiter Jannafch bermifte, ber ju meinem Buge geborte.

"Wo ift Jannafch?" rief ich.

Dort liegt sein Pferd, ba! sehen Sie herr Ober- lieutenant, wie er burch bie Kerle fich Plat haut!

Ein Beilhieb hatte Jannasch's Pferd niedergeworsen. Mitten unter ben wilden Sausen, den Karabisner in der Linken, den Säbel in der Rechten stand der Reiter, und hielt mit den wüthendsten Radhieben das Bolf von sich ab, während schon mehrere seiner Unspreiser blutend an der Erde lagen. So hieb er sich einen Weg durch die wilden Gestalten nach unserer Colonne.

"Rechts um kehrt! im Trabe marsch!" kommanbirte ich, zur Befreiung bes wackern Mannes heran= reitenb.

Mit neuem Buthgeheul stürzte bas Bolf auf uns ein, so bag wir nur burch scharfe Siebe bis zu Jannasch herandringen konnten.

Und wieder fiel eine Karabinerfalve auf dem Markte, und bas Arompetensignal zum Anrucken wurde wieberholt.

"Rasch Jannasch, fige hinter mir auf!" rief ich, benn ich war ihm am nächsten.

"Nicht ohne mein Piftol und meinen Mantelsach und — den Futterpacksach — benn — mein Webel ift brin."

Und mit einem Buge feines Sabels schnitt Jannafch bie Bepackung von bem Ruden bes fterbenben Pferbes, rif bas Biftol aus ber Balfter und gab gleich barauf einem riefigen Rerle, ber mit einem Sachmeffer auf ibn losfturgte, einen Fugtritt, bag er im Falle mehrere Unbere feines Gelichters mit zu Boben rif. Ginen Augenblick fpater faß Jannasch auf ber Croupe meines Rappen und balb rudte ber Bug in bie Schmabron ein, welche nach harten Angriffen burch bie bei= ben Karabinersalven ben Markt von ben Aufrührern geräumt hatte, beren Tobte und Berwundete foeben un= ter Jammergeschrei und Rachegebrull weggetragen mur-Mit bumpfer Buth umftanben und bie Bolts= ben. haufen in angemeffener Entfernung, bis fie endlich bie Trommeln einer einruckenden Infanterieabtheilung und

bas Poltern zweier heraneilenden Sechspfunder von

Bor ber Stadt lag ein Fabrifgebaube, welches burch feine innere Einrichtung gang vorzüglich zur Ginquartierung bon Cavallerie geeignet mar, und bier wurde ich mit fechzig Pferben, ber halben Schwabron, untergebracht, mahrend ber Rittmeister mit ber anbern Balfte in einem Commungebaube im Quartiere lag. Debrere Tage lang, wo wir blos schwache Patrouillen gu ftellen hatten, mar bie Stadt in friedlicher Rube geblieben, als Machrichten aus ber Refibeng anlangten. welche bieselbe in vollem Aufruhr befindlich erflärten. und wodurch alsbald bie unwahrscheinlichsten Berüchte im Bolfe Boben fanden. Unbefannte Dlanner baran= guirten auf ben naben Fabrifborfern und fleinen Stabten bas leichtgläubige Bolf und forberten es zu einem Bertilgungezuge gegen bie Militarmacht in D. auf, aufregende Schriften wurden unter bie Arbeiter vertbeilt und biefe zu einem energischen Schlage gegen bie be= ftebenbe Ordnung angespornt. Un einem Sonnabend Abendo fam die Revolution zum neuen Ausbruch. Unmaffen bewaffneter Menschen ftromten von ben umliegenben Orten nach D. und balb fam auch ein Saufen bon einigen Sunbert Mann, icheinbar Fabrifar= beiter, pfeifend und brullend auf bas Fabrifgebaube Ios, in welchem ich im Quartier lag und fingen an, mit Steinen in bie Fenfter zu werfen.

Sofort ließ ich eine Abtheilung Reiter, zu Fuß mit dem Karabiner im Arm, vor dem Thore des Fabrikgebäudes aufstellen, während die übrigen Mannschaften mit unseren gesattelten Pferden unter Anführung des Lieutenants im geräumigen hose hielten, stellte
mich vor meine Reiter und gab den Arbeitern ein
Beichen, daß ich sprechen wolle. Es entstand eine Stille,
während der ich im Namen des Gesetes zum Auseinandergehen aufsorderte, und bat, mich nicht in die
Lage zu versehen, Menschenblut vergießen zu müssen.
Als ich aber eben die Stimme erhob, um den wachsenden Aumult zu überschreien, sprang plöglich ein
Reiter vor mich hin, es siel aus dem Bolte ein Schuß
und der Reiter sank zu meinen Küßen nieder. Es
war Jannasch!

"Feuer!" kommandirte ich, und die Karabiner krachten.

Brüllend fuhren die Arbeiter zurück und aus ih= rer Mitte fielen einige Schüffe. In dem Augenblicke rückte ber Lieutenant mit seiner Abtheilung heran und ich ließ meine Reiter abtreten, um die Pserde zu besteigen.

Durch einen wuthenden Angriff sprengten wir die Bolkshausen auseinander. In der Stadt krachte das Feuer der Infanterie, wir hörten die Geschütze auf dem Pflaster raffeln und ehe eine halbe Stunde vergangen war, hatte das Militär auf allen Punkten das Bolk zurückgeworfen.

Mis es ber Dienft erlaubte, eilte ich nach bem Fabrifgebaube und frug nach Jannasch.

"Er liegt schwerverwundet in seiner Stube, " fagte bie Schildmache.

Bangen Gerzens eilte ich borthin und fand ben Reiter auf einem blutbesprengten Bette liegen. Neben ihm ftand unser Schwadronsarzt.

"Wie geht es mit Jannasch, Doktor?" fragte ich bewegt.

Der Argt gudte bie Achfeln.

"Wie freut es mich, daß Sie noch einmal zu mir kommen," sagte mit schwacher Stimme ber Verwunbete. "Sehen Sie, Herr Oberlieutenant, ich bemerkte
ganz beutlich, wie ein Kerl aus bem Volkshausen ein
Gewehr auf Sie anschlug — es wäre Ihr Tob gewesen — und da sprang ich denn vor und die Kugel tras meine Brust. Leben Sie wohl, ich sühle,
daß mir der Tod an's Herz tritt — benken Sie manchmal an den armen Jannasch!"

"Du wirft nicht fterben, mein waderer Jannasch!" rief ich, mit schweren Thranen in ben Augen.

Ein leises Bittern flog über bes Verwundeten Körper. Er reichte mir bie Sand und flüfterte: " Serr Oberlieutenant, wir find nun quitt - wissen Sie? — wegen — bes Webels! — "

Und Januasch war tobt! -



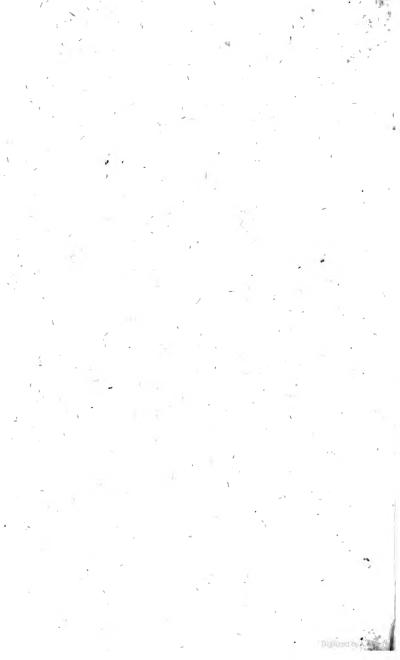





